# icelance

Biertessätzer Abonnementabr. in Breslan b Mart, Aboden-Abennem. Do Pit, außerhalb pro Quartal incl. Borto 6 Mart 50 Rf. — Insertionsgebühr für ben Raum einer sechstheitigen Petit-Zeife 20 Pf., Reckame 50 Pf. Nr. 316. Mittag = Ausgabe.

Zweiundsechszigster Jahrgang. — Eduard Trewendt Zeitungs-Verlag.

Montag, den 11. Juli 1881.

Conservatives Wahlprogramm. Durch die Berliner Zeitungen lief vor einiger Zeit die Notig, prof. Ab. Wagner habe auf Verlangen bes Berliner Centralwahl comites der Conservativen ein Wahlprogramm ausgearbeitet, welches die Genehmigung des Comites erhalten habe und nun veröffentlicht werde. Inzwischen hat eins der Vorstandsmitglieder des hiefigen Bereins der Centrumspartei, Herr Eirund, in der Versammlung vom 5. Juli auf Grund der ihm von Herrn Cremer gemachten Mittheilungen über den Ursprung bieses Programms überraschende Aufschlusse gegeben. Der politische Theil des Programms rührt demnach von herrn Cremer felbst, der kirchenpolitische von herrn Diftelkamp und nur der jocialpolitische Theil von herrn Prof. Wagner her. In dem firchenpolitischen Theil des Programms findet sich folgender Passus, den herr Cremer als "eine glückliche Lösung ber Culturkampffrage" bezeichnet: "Beilegung des Streites zwischen Staat und Kirche; Anerkennung der geschichtlich gegebenen Stellung der beiden großen Kirchengemeinschaften und bementsprechende Revision ber firchenpolitischen Gesetzgebung." herr Eirund war ber Ansicht, daß in diesem Paffus zu viel "Gummi" set. Die Rede des Herrn Cremer in der Versammlung vom 7. d. M. aber liefert einen merkwürdigen Commentar ju dem Sate bes Programms, welcher von den Anklägern des Herrn Cremer als mit dem Programm der Centrumspartei unverträglich angefochten worden ift. "Glauben Sie, fagte herr Cremer, daß der Staat sich der kategorischen Forderung: Aufhebung der Maigesetze, fügen würde? Wo bleiben die Mittel zur Abschaffung? Gine richtige Revision der Maigesetze ift bebeutend besser; sie führt eher zum Ziele, wie die kategorische For-derung: Abschaffung. Mit der Revision legen wir die Dynamitpatrone; die Bude wird dann schon zusammen= fallen. Wir find einig über das Ziel, nur nicht über den Weg." herr Cremer ist bekanntlich Mitglied nicht nur des Centrums, sonbern auch bes Berliner Centralwahlcomites ber Conservativen, in dessen Auftrag jenes Programm ausgearbeitet worden ist und welches dem Programm seine Genehmigung ertheilt hat. Es ergiebt sich daraus die Alternative: entweder sind die deutsch-conservativen Mitglieder des Centralwahlcomites mit herrn Cremer barüber einverstanden, daß vermittelst der Forderung: Revision der Maigesetze "die Dynamitpatrone" gelegt werden soll, welche die "Bude", d. h. die Maigesetzgebung, zum Zusammenfallen bringen soll, oder das Centralwahlcomite ift durch herrn Cremer dupirt worden. Selbst bie "Post" wird zugeben muffen, daß es in der Sache gleichgiltig ift, ob die Socialreform ober die Nieberwerfung ber Fortschrittspartei in Berlin "mit einem Acte eingeleitet wird, welcher symbolisch nichts anderes als die Wiederholung jener zwischen Alexander III. und Friedrich bas wenigstens Erwähnung verdient, läge es im Plane, sobald bas Barbarossa nach der Schlacht von Legnano in Benedig vorgefallenen Scene ist, bei der Papst den Fuß auf den Nacken des Deutschen Kaifers feste." Che weitere Mitglieder ber beutschen Reichspartei dem Beispiele bes Frhrn. v. Zedlit folgen und in Versammlungen, welche von dem Centralwahlcomite der Conservativen berufen werden, den Kampf gegen die Liberalen fortseten, mare eine Aufklarung über jene glückliche Lösung ber Culturkampffrage von allgemeinem Intereffe.

Die Erbschaft des Blutes. Roman von Rudolph von Gottschall.

Mariam hatte wohl die Kunde seiner Ankunft gehört; boch sie blieb längere Zeit unsichtbar in ihren Gemächern, ben schönften bes Schlosses, die sie mit wahrhaft fürstlicher Pracht sich eingerichtet hatte. Die ganze Ausstattung war in Paris angeschafft worden, ber Graf hatte keine Kosten gescheut, sie so glänzend wie möglich zu machen. Allmälig kamen die Meubles, die Toilettengegenstände, die Roben, Spipen und Brillanten an und Mariam war so beschäftigt mit bem Austramen, Aufstellen, mit dem Anprobiren all dieser Kostbarkeiten, daß sie die Pflege des alten Grafen fast ganz vergaß; doch dieser fühlte sich nur geschmeichelt durch den hohen Werth, den sie auf seine Geschenke legte; er ließ sich seinen Lehnstuhl in ihre Salons rucken, und war überglücklich, wenn sie die Prachtstücke der Pariser Tischler= funst von einer Wand an die andere segen ließ, bis die geschmackvolle Symmetrie am besten gewahrt blieb, wenn sie eine Robe nach der anderen anprobirte vor den hohen Trumeaur, einen Schmuck nach dem anderen anlegte: Alles mit überschwänglichem Lob für die Gute ficht ftand? des Grafen und die Feinheit des unübertrefslichen Pariser Geschmacks.

Auch bedurfte der Graf hier weniger ihrer Pflege; da war Clotilbe, die freilich kaum fünf Minuten auf dem Stuhl an seiner Seite rubig figen blieb, dann hin und her ruckte, von einem Fenster ans andere lief und so rasch wie möglich wieder zur Thur hinaushuschte; lebhaft genug, um ihre Nerven anzugreifen. da war Miß Betty und noch einige ältere Pensionarinnen bes Sauses, die für treue Dienste hier ihr Gnadenbrot agen, und sich freuten, den Dank bafur burch Silfeleiftungen abtragen zu können, die ja an den hohen Beruf der Diakonissinnen erinnerten.

Mariam gewann baburch, daß sie bem Alltäglichen, was sich um ben Grafen herum bewegte, mehr und mehr entfremdet wurde; ihr Auftreten machte um so mehr den Eindruck von Frische und Glanz, von Lebensfreudigkeit, wurde lebhafter erfehnt, warmer begrüßt und fie konnte alle Sorge darauf verwenden, stets anmuthig, schon und be-

gehrenswerth zu erscheinen.

Im Grunde hatte fie geglaubt, erft als bes Grafen Gattin nach erreichtem Ziel nach Thüringen zurückzukehren, bann burfte fie ihren früheren Besuch in Deutschland forgloser eingestehen. Satte fie erst ben Safen erreicht, fo konnte fie mit heiterem selbstgewissen Sinn erzählen, wie sie früher etwas hinundher lavirt hatte. Es war indeß anders gekommen und fo mußte fie mit bem Geständniß herantreten bes gangen Boltes mafte. in einem gunftigen Augenblick und mit einem gewissen Aufwand empfindsamer Einkleidung. Clotilde und der Justigrath hatten sie wiedererkannt; auch von Ottomar durfte fie nicht erwarten, daß er jett länger schweigen werbe. So bekannte fie benn, was fie bem Grafen bisher verschwiegen, wie es sie gedrängt habe, seine heimath fennen zu lernen; sie habe bieser Sehnsucht nicht widerstehen können. "Ein anfangs unerklärliches Gefühl", sagte sie, "trieb mich hierher; hier wurde es mir felbst erst flar. Es war das Gefühl grenzenloser etwas lebhaft und heftig außerte, nicht Widerstand leisten; auch hatte aber thut fie mir leid mit ihrer unglücklichen Liebe und die muß ent= Zuneigung, welche auch von der Vergangenheit des Geliebten fich ein er das wilde Madchen ja seit einem Jahr nicht gesehen. lebendiges Bild schaffen, andächtig die Stätte betreten wollte, wo er so lange gelebt und gewirkt. Du wolltest ja nicht mehr hierher zu- allerlei Bemerkungen und Betrachtungen gemischte Erzählung mit bereitet."

Deutschland.

Berlin, 9. Juli. [Amtliches.] Se. Majestät der König hat den Regierungsrath Göschel zu Aachen zum Ober-Regierungs-Rath und die Gerichts-Affessoren Wachsmann aus Berlin, Heidrich in Bosen, Sades busch in Meseris, Mende in Beutben DS., Scheuermann in Frankstut a. M., Schrage, Fromm, Baring und Becker zu Amtsrichtern

Der Ober-Regierungs-Rath Göschel ist dem Regierungs-Präsidenten in Breslau beigegeben worden. Dem Gymnasial-Oberlehrer Albert Momber zu Danzig ist das Brädicat Brosessor beigelegt worden. Dem ordentlichen Lehrer an der höheren Bürgerschule in Ems, Wilhelm Meuser, ist der Oberlehreritiel verlieben.

Bersehrertiel berliehen.

Berseht sind: der Amtörichter von Cschstruth in Linz als Landrichter an das Landgericht in Wiesdaden, der Amtörichter Göcke in Schweg als Landrichter an das Landgericht in Inesen und der Amtörichter Camp in Prenzlau an das Amtögericht in Aachen. Dem Amtögerichts-Nath Danies Lowski in Bromberg ist die nachgesuchte Dienstentlassung mit Vension erstheilt. Der Director des Stadtvoigteigefängnisses zu Berlin von Bornsted ist zum Director des Untersuchungsgesängnisses in Moadit ernannt kedt ist zum Director des Untersuchungsgesängnisses in Moadit ernannt ftebt ist zum Virector des Untersuchungsgefangnisses in Woodli ernatint. In die Liste der Rechtsanwälte sind eingetragen: der disherige Amtörichten Log aus Gammertingen dei dem Landgericht in Hechingen, der Gerichts- Assertichter Lister aus Schildberg und der disherige Amtörichter Ledermann aus Königshütte dei dem Landgericht in Hirschberg.

Den Domänenpächern Herrmann Dömmel zu Grube im Regierungsbezirk Potsdam und Theodor Dahms zu Liepen im Regierungsbezirk Stettin ist der Charafter Königlicher Ober-Amtmann beigelegt worden.

(Reichs-Anz.)

= Berlin, 10. Juli. [Reiseprogramm bes Raisers. — Zusammentunft Raiser Wilhelms und bes Raifers von Desterreich. — Wahlinstruction für die Behörden. — Regierungspräsident von Trier.] Ueber die Dauer des Aufenthalts, den der Kaiser auf der Insel Mainau nehmen wird, ist noch keine Bestimmung bekannt geworden, doch anzunehmen, daß bie Reise am 14. d. Mts. nach Gastein angetreten werden und die Rückfehr nach Berlin zum 12. August erfolgen bürfte. Schon früher ift bas Gerücht von einer officiellen Begegnung bes Kaifers mit bem Kaiser von Desterreich widerlegt worden und diese Widerlegung nur aufrecht zu erhalten, was jedoch nicht ausschließt, daß der Kaiser Franz Joseph, wie er dies bisher stets gethan, so oft Raifer Wilhelm die österreichischen Lande besucht, denselben begrüßt, ohne daß damit irgend ein politischer Nebenzweck verbunden war. Deshalb wird auch in dieser Beziehung nichts vorherbestimmt. Daß es sich aber in einer folden (feltfamer Beife in italienischen Blattern berichteten) Zusammenkunft um das Rufland gegenüber zu beobachtende Verhalten handeln follte ist geradezu komisch. Dazu würde doch auch die Anwesenheit der leitenden Minister gehören. — Einem umlaufenden Gerücht zufolge, Bahlausschreiben für den Reichstag erfolgt wäre, die diesseitigen Behörden mit einer Ministerial-Anweisung zu verseben, die ihnen eine Richtschnur für ihr Verhalten in gewisser hinsicht vorzeichnen wurde. Für die Stelle des Regierungspräsidenten in Erier soll übrigens schon ein Nachfolger in Aussicht genommen sein und zwar seit Wolffs Ernennung zum Oberpräsipenten, doch in der Civilverwaltung werden bie Stellenbesetzungen meift verzögert.

rückfehren, in Paris bleiben, erst als die Granaten der Preußen über Deinem Palais platten, als die Champs Elysées in die Schuflinie der Versailler und Communards geriethen, als das brennende Paris zu einem Abgrund bes Schreckens wurde: da haft Du Deinen Ent= schluß geändert. Früher hörtest Du nicht einmal gern vom Schloß Walbenbach sprechen ... so schwieg ich obgleich ich, mit übervollem Herzen, mit dem gesteigerten Gefühl nie wankender Anhänglichkeit aus biefen ichonen Thalern gurudfehrte, wo ich feinen Gebanken hatte, feinen als Dich allein."

Und unter Ruffen, unter einer über ben Grafen binrauschenden Spigenfluth begrub fie in heißer Umarmung alle Bebenken, welche fich

boch in ihm zu regen begannen.

Auch heute wollte sie so duftig reizend wie möglich erscheinen, ihre Zofe, die sie aus Paris mitgebracht, mußte ein Sommerkleid nach dem andern hervorsuchen, bis fie zulest sich dafür entschied, wie eine Fee in einer Wolfe von Rosatüll zu erscheinen. So jugendlich wie möglich . . . war es nicht eine liebenswürdige Koketterie, wenn sie bem jungen Grafen zeigte, welch' eine reizende Mutter ihm in Aus-

In der That hatte auch sie in der Thüringer Waldluft frischere Farben angenommen; die Aufregungen und Abenteuer des Pariser Lebens lagen ja hinter ihr, was ihr Glück bedrohen konnte, war aus bem Wege geräumt und die Mahnungen des Gewissens waren nicht

Während sich die Fee in ihre Wolfen hüllte, hatte Ottomar mit bem Bater, der ihn herzlich empfing, eine längere Unterhaltung, die wie ein Gespenst, das aus einer Erbgruft ans Licht gekommen, es bringe einen Moderdunst mit sich, der ihn sehr unangenehm berühre. Niemals habe das Deutsche Reich dem deutschen Volk Segen gebracht; man hatte es ruhig follen vermodern laffen - mochte bem alten Hohenstaufen im Kuffhäuser ber Bart auch noch so lang wachsen . . das genire Niemanden auf der Oberwelt. Ein Deutsches Reich . . bas bedeute Machtentfaltung nach außen, Kaiserzüge, Kreuzzüge, staaterei doch wohlfeiler gewesen. hinter dem Deutschen Reich werde bas riefige Deficit stehen, ein Ungeheuer, bas sich mit dem Wohlstand

schönsten Erinnerungen, auf die ruhmvollen Kämpfe, in benen er für bas Deutsche Reich gefochten hatte.

Er gab die Debatte auf und wollte fich in seine Zimmer zurückziehen, als ihn Clotilbe festhielt und zu einem Plauberstündchen unten im Waldpark einlub. Er konnte ihrer schwesterlichen Liebe, Die sich

[Berliner Neuigkeiten.] Der Borsigende der Commission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines burgerlichen Gesethuchs, Wirkliche Gebeime Rath Dr. Pape, ist nach Karlsbad, ber Wirkliche Geheime Rath und Prasident des Reichsbank-Directoriums, bon Dechend, nach der Schweiz; ber Vorsihende der Verwaltung des Reichs-Invalidenfonds, Dr. Michaelis nach Rissingen abgereift.

Kissingen abgereist.

[Zu den Wahlen.] In Bremen hat der Reicksberein, dessen Leitersich erklärtermaßen zur Secession halten, den nationalliberalen Reichstags-abgeordneten für Bückburg, Herrn H. H. Meier, als Candidaten für die bedorstehende Reichstagswahl aufstellt. Sinen gemäßigteren giebt es unter den norddeufschen Liberalen kaum; aber er ist überzeugter Freihändler, und wird sich weder auf schutzsöllnerische Belastung des Bolks zu Gunsten privilegirter Interessen, noch auf socialistische Abenteuer einlassen. Das genigte den Führern des entschiedenen Liberalismus in Bremen, um die Initiative zu einer Candidatur zu ergreisen, welche im Uedrigen besonders gut geeignet ist, dort die Einigkeit herzustellen, die Herr Mosle, der bisherige Abgeordnete, als Trabant des dom Freihandel abgefallenen Reichskanzlers so schwer getrübt und gestört hat. Der politischen Moral scheint die Genugthuung beschieden, daß an ihr die Strafe dollzogen wird, welche der Untreue gebührt. Nicht daß Herr Mosle, als er den berühmten "warmen Händeden" empsing, seinen sebenslangen Uederzeugungen abtrünnig wurde, ist sein eigentliches Verbrechen, sondern daß er danach nicht alsbald das nun als erschlichen anzuschende Mandat niederlegte und sich seinen Wählern zur Bestätigung oder Verwerfung stellte, nachdem er doch auf ein entschieden Bestätigung oder Verwersung stellte, nachdem er doch auf ein entschieden zur Freihändlersiches Besenntniß hin und nur deswegen gewählt worden war. Daß diese treulose Braxis nicht einreiße, daran sind alle Wahklreise und Wählerschaften des Reiches ohne Unterschied der Parteistellung gleichmäßig interessiver. Sie alle missen sich alle Mahrer werden. nicht allein, was sicher ist, durchfällt, falls er seine Bewerdung aufrechterhalten sollte, sondern nicht einmal, wie es sast den Unschein gewinnt, ein kampsfähiges Comite für sich auf die Beine bringt. Er seldst ist in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus bereits zu einem nicht den niedenswerthen Typus geworden; es bleidt noch übrig, das Bremens patriotische Bedölkerung das im Reichstag und in der öffentlichen Meinung schon gefällte Urtheil durch runde Abweisung seiner neuen Liebesanträgebeträftige.

befräftige.

[Die falschen Brüder der Conservativen.] Die Aufklärung der "Bost" über die wohlwollende Absicht, in der Frhr. v. Zedlig in die Berliner Wahlewegung eingegriffen habe, befriedigt den "Reichsboten" nicht. "Die Enthüllungen der "Bost", schreibt derselbe heute, haben den Conservativen die Augen geöffnet und sie werden sich dor falschen Brüdern hitten. Sie bedürfen ihrer nicht, sie sind die delehrt, daß die conservative Bewegung am Ende war, sobald der goudernementale Freiconservatismus sich hineinmische" Dieses "Ende" war allerdings unschwer vorauszusehen. Der "Reichsbote" giebt aber die Hossinung noch nicht auf, daß die Freiconservativen das Gebahren der "Bost" besadvouiren werden. Unserer Anssicht nach ist die "Bost" schon durch die Rede des Herrn von Zedlig besadvouirt, der sich dem "Marsch in die Sackgasse" bedingungslos angeschlossen hat.

geschlossen hat.
[Die nationalliberale Partei in Berlin] wird, wie verlautet, bort keine eigenen Candidaten aufstellen, sondern, um Stimmenzersplitterung zu vermeiden, für die fortschrittlichen Candidaten Ludwig Löwe, Birchow,

zu dermetden, sur die sortschriftlichen Candidaten Ludwig Lowe, Birchow, von Saucken-Tarputschen, Träger, Eugen Richter und Aloh stimmen.

[Der Krieg gegen die Fortschriftspartei.] Die "Nat.-B." schreibt: Die Prod-Corresp." ist es nicht allein, die zur Borbereitung der Reichstags- wahlen einen Krieg sührt gegen die "Fortschriftspartei", entschlossen, wie siesgag, ihn ohne Unterlaß fortzusehen; sie wird darin nicht blos von der gesammten Regierungspresse, sondern auch von andern Seiten her unterstührt, indem man sich zum Theil ihrer eigenen und eigenthimmlichen Wendungen

einer Menge von Ginschaltungen, die ihr fo gelegentlich hervorsprudelten, in möglichst raschem Tempo vorzutragen.

"Wie es mir ergangen ift, wirst Du fragen? Nun aus den Feldpostbriefen haft Du ja gesehen, gut im Ganzen! Miß Betty war artig, ich fonnte mit ihr zufrieden fein. Im lebrigen freute ich mich über eure Siege; bei jeder Siegesbotschaft wehten die Fahnen von unseren Zinnen und nach der Schlacht bei Sedan haben wir illumi= nirt . . . Dafür hab' ich gesorgt. Das ganze Schloß schwamm in einem Lichtmeer, Rothseuer und Grünseuer lösten sich ab; von hier unten gesehen sah es prächtig aus, wie ein Zauberschloß; im großen Saal waren indeg die Gardinen angebrannt und es that mir wahrhaft leid, an einem solchen Tage irgend ein Feuer löschen zu mussen. Wir zogen mit Lampions die Treppe herunter, alle vom Schloß und aus dem Dorfe und hier unten gab's Musik und Tanz und Bier-fässer und ich habe mit Allen getanzt; denn an einem solchen Tage bin ich keine Comtes, sondern nur ein deutsches Mädchen und alle find mir ebenbürtig, die ein beutsches herz im Busen tragen, deutsch sprechen und walzen können."

"Das ist brav gedacht! Wenn Du Dir nicht zu viel vergeben haft!" Miß Betty meinte allerdings, ich batte zu viel mit den junger Burschen herumgerast, doch sie thaten mir auch leid, es waren meistens Freigelooste oder Ersatreserve, die an einem solchen Tage zu Hause bleiben mußten, und da wollt' ich sie trösten, indem ich ihnen zeigte, daß ich deshalb nicht gering von ihnen dachte. Sie hätten auch ben Kaifer gefangen genommen, wenn er ihnen nur in den Wurf gekommen ware. Du hast's freilich besser gehabt: wie ich stolz auf Dich sich allmälig auf das politische Gebiet verlor. Der alte Graf war ein bin, Brüderchen! Bei Sedan warst Du mit dabei, und das eiserne schlechter Patriot, er meinte, das wiederauferstandene Deutsche Reich sei Kreuz mußt Du Dir nächstens anlegen; das wird Dich recht stattlich fleiben. Wenn man einen Selben zum Bruber hat, kann man bas Röpfchen schon höher tragen. Gut bekommen ist Dir der Krieg . . . Dein wilder Bart ift etwas gelichtet . . . Du flehst fehr braun und wohl aus. Und gefangen bist Du auch gewesen?"

"Du weißt es ja aus meinen Briefen, gefangen nicht vom Feinde, sondern von den Parifer Aufrührern."

"Und des Doctors Hedwig wollte Dich befreien und ist ebenfalls Saupt- und Staatsactionen, die fich ohne glanzende Inscentrung nicht in die Rabusche gerathen? Ein braves Madden . . . ich habe fie benken ließen. Da waren die Baudevilles und Schwante ber Klein- feitdem ganz lieb gewonnen. Man fieht es ihr gar nicht an, daß fie solcher Helbenthaten fähig ist; doch stille Wasser sind tief. Das wäre etwas für mich gewesen, ich ware burchgebrungen, ich hatte Dich wirklich befreit, Alles massakrirt, was mir im Wege stand. Die blonde Ditomar suchte vergeblich Anschauungen zu widerlegen, die seinen schone Mamsell mit ihrem Madonnengesicht hat der Bande nicht im-Hoffnung widersprachen und auch wie ein Hohn klangen auf seine ponirt. Schade indeß", fügte sie nachdenklich hinzu, "schade, daß sie ponirt. Schabe indeg", fügte sie nachdenklich hinzu, "schabe, daß fie keine Comtesse ist, sondern ein bürgerliches Mädchen, die Tochter eines Mannes, der ein sehr häßliches Handwerk treibt, mit Lebenden und Todten herumhantirt und dem alle die Zunge herausstrecken, freilich nur, wenn er es verlangt. Schade . . . wer weiß, was sonst geschähe; ich selbst würde vielleicht die Sache in die Hand nehmen; so seplich groß sein, sonst hätte sie sich nicht, um Dich zu retten, zu den Schon als fie die Treppe hinabstiegen, begann Glotilbe ihre mit Rothhäuten gewagt, denen das Stalpiren ein besonderes Vergnügen (Fortsetzung folgt.)

bedient und ihre Berdächtigungen nachspricht. Nachdem sie sich bes Defteren über den "republikanischen" Charakter der Fortschrittspartei verbreitet, würde es endlich wohl an der Zeit sein, Beweise dasur zu liesern und auch näher anzugeben, gegen welches Berhalten in jüngster Zeit, gegen welche Handlungen der Parter, sei es im Parlament, sei es im Bolke, der Angriss und der Tadel sich, richten. Was hat denn die Fortschrittspartei in den letzten Jahren, gethan, daß sie so schwarz gemalt wird? Dies müßte doch endlich einmal kundgethan werden; da es sich aber nicht kundskun läst, der nichts versiegt, so bekommt man von wird? Dies müßte doch endlich, einmal fundgethan werden; da es sich aber nicht kundthun läßt, doc, nichts vorliegt, so bekommt man von der "Prodinzial = Corresponden,3" zu hören, daß diese Bartei durch augenblickliche "anscheinende" Mäßigung die Bürger und Bauern an sich heranzuziehen bemüht sei, Das heißt wahrlich die Hohlheit der Anklage eingestehen und auf jeden Versuch einer Begründung verzichten; oder lassen sich nicht gegen Jedermann alle beliebigen Anschwärzungen dorbringen, wenn statt eines Nachweises immer nur gesagt zu werden braucht, daß der Mann freilich dem Scheine nach unsträsslich sei. Es wird nichts damit gewonnen, daß die "anscheinende Mäßigung" ein andermal "berechnet zahme Versicherungen der Fortschrittspartei und ihrer Helfersbelfer" genannt wird; solche Ausdrücke, aus dem Eriminalgericht in den Parteitamps übertragen, sind sehr unanständig, sie hören aber darum nicht auf nichtssagend tragen, sind sehr unanständig, sie hören aber darum nicht auf nichtsfagend

[Welfische Agitation.] Die in letter Zeit außerordentlich lebhafte welfische Agitation des Abgeordneten Windthorst am Braunschweiger Hofe, welche man jest in ultramontanen Organen möglichst zu vertuschen sucht, ist in Berliner Regierungskreisen nicht unbemerkt geblieben und soll auf bie neuerlich stattgehabten kirchenholitischen Verhandlungen einen unginftigen Cinfluß geübt haben. Das Centrum, scheint es, muß es jeht büßen, daß es einen welsischen Führer hat.

[Marine.] S. M. S. "Lineta", 19 Geschütze, Commandant Capitän zur See Zirzow, ist am 5. Juni c. in Singapore angekommen und beab-sichtigte am 9. desselben Monats nach Kapstadt zu gehen.

[Die Bekanntmachung, betreffend die Ausgabe dreiprocentiger elsaß-lothringischer Rente] im Betrage von 1,300,000 Mark wird im "R.-A." publicirt.

#### Frankreich.

O Paris, 7. Juli. [Die Lage in Sfar. - Der Simplon Durchflich. - Die Müngconfereng.] Der heutige Minister rath beschäftigte sich zuerft mit ber tunefischen Angelegenheit, namentlich den Unruhen in Sfax und der Truppenentsendung an diesen Punkt. Es soll nicht ein, sondern 4 Bataillone von Lyon dahin abgehen. Auch ein französisches Kriegsschiff, das im Safen von Pyräus ankerte, ist vor Sfar beordert worden. Man wird, scheint es, bort mit großer Strenge auftreten. Ueber bas Bombarbement war bis heute Bormittag ber Regierung kein neues officielles Telegramm zugefommen. Ueber bie in Tunis stationirten zwei frangofischen Brigaden wurde dem General Cogerot der Oberbefehl übertragen, der als ein Mann von Energie bekannt ist und die Ruhe in der Regentschaft kräftig wiederherstellen wird. Uebrigens bereiten sich die Araber in Sfar zu einem hartnäckigen Wiberftande vor, fie treffen bort in großer Zahl ein und der dortige Gouverneur mußte sich auf ein französisches Schiff füchten. Doch ist man hier ber Meinung, daß zur Stunde Sfar schon in den händen der Franzosen ift. Bon Algier wird nichts Neues gemeldet. - In ber Deputirtenkammer wird heute bes Rops gelegentlich ber Discuffion über bas Kriegsbudget eine Interpellation über Algerien stellen und den Kriegsminister, wie man versichert, wegen ber bortigen Vorfälle heftig angreifen und weiter die Verwaltung bes Kriegsbepartements einer strengen Kritif unterziehen. Seute hat fich wieder die Commission für den Simplon-Durchstich versammelt und hat beschloffen: "die Regierung einzuladen, mit den betheiligten Regierungen Unterhandlungen wegen Erbauung einer neuen internationalen Linie durch die Alpen hindurch zu unterhandeln." Diese Entscheidung bezieht fich in gleicher Beise auf den Simplon und ben Montblanc. Die Commission hofft, daß die Regierung bezüglich des letteren die fehlenden Studien mahrend der parlamentarischen Ferien vornehmen laffen wird. Im Senat wurde heute bie Wahl eines lebenslänglichen Mitgliedes jum Erfat für ben verftorbenen Roger du Nord vorgenommen. Der Candidat ber Linken, Professor Burg, wurde mit 146 Stimmen gewählt. Die Rechte hatte ihm keinen Gegencandidaten entgegengestellt. — Die Münzconferenz hat gestern ihre zwölfte Sigung gehalten und fie ift bemerkenswerth wegen ber Erklärungen ber Bertreter einiger Staaten über bie Bulaffigfeit einer vermehrten Silberprägung. Seismit-Doca, der Delegirte Italiens, theilte der Conferenz nämlich mit, daß die italienische Regierung geneigt sei, in einen Berband ber verschiedenen Staaten einzutreten, um sich über eine begrenzte Silberprägung zu verständigen, wenn bie Regierung des deutschen Kaiserreichs sich verpflichtet, den Verkauf feines Silbers während ber Dauer von wenigstens fünf Jahren zu unterbrechen und die 5 Markgoldstücke und die kaiferlichen Kaffen= scheine durch Silbergeld zu ersetzen; wenn fie ferner für die Silber= ftücke und wenigstens für jene zu 5 und zu 2 Mark bas Verhaltniß von 1 zu 151/2 zugesteht und so dem geprägten Gilber die volle Unabhängigkeit, welche jest die Thaler haben, verleiht. Wenn weiteres die Regierung von England sich den anderen Staaten gegen= über verpflichtet, die Unabhängigkeitsfähigkeit seiner filbernen Kronen zu erhöhen. Wenn Deutschland und England diese Bedingungen annehmen, fonnte fich Stalien mit ben andern Staaten ber lateinischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika verftandigen, um Die begrenzte Silberprägung mahrend einer Zeitperiode wieder aufwelche die, für die Unterbrechung des Silberverkaufs feitens bes beutschen Reiches bestimmte, nicht überschreiten foll. Der Untheil jedes Staates an der Silberprägung foll das Bevolkerungsverhaltnißzur Grundlage haben. Dieser Antheil ware als Minimum für jeden Staat obligatorisch, und es konnte ihn jeder Staat überschreiten, wenn er die Bedingungen und speciellen Garantien für die beschränkte Prägung festsett, zu ber Private und Emissionsbanken ermächtigt werden können. Italien fonnte in feinem Falle ben Weg ber freien und unbeschränkten Gilber= prägung betreten, wenn Deutschland und England sich nicht unbedingt bafür erklären. Der Delegirte Englands erklärte hierauf officiell, daß Die englische Bank gern ihren Gilbervorrath vermehren wurde, wenn sich außerhalb des Bereinigten Königreichs ein Bund bilden würde, der die unbeschäftlich nach keiner Richtung din, die dazu angetdan sei, der die unbeschränkte Prägung dieses Metalls zuläßt. Bon diesen sen Silberwerth heradzusehen, von der nichtung din, die dazu angetdan sei, den Silberwerth beradzusehen, von der nichtung din, die dazu angetdan sei, den Silberwerth beradzusehen, nach keiner Richtung din, die dazu angetdan sei, den Silberwerth beradzusehen, das die in Indien geprägten Silber-Berwirklichung in Erwägung gezogen. — Der Deputirte Fozon ist münzen in den anderen Silber benüßenden Ländern, sowie in den indischen fich außerhalb bes Bereinigten Königreichs ein Bund bilben wurde, Verwirklichung in Erwägung gezogen. — Der Deputirte Jozon ist gestorben. Er gehörte der Linken an und vertrat das Departement der Seine-et-Marne.

@ Paris, 8. Juli. [Die Interpellation über Algier. -Der Festungsbau im Often. - Unterrichtsgeset.] In einer neuen Form ift geftern bet ber Debatte über bas Beeresbudget bie algerische Frage aufs Tapet gebracht worden. Der Graf des Roys hielt eine lange Rede über Algerien und über die Verwaltung des Kriegsministers. Er erreichte indeg damit nicht viel, weil sich seine Angriffe nach verschiedenen Seiten zersplitterten. In ber Kammer halten gegenwärtig die Grevisten und die Gambettisten einander die Waage. Des Roys verstimmte zuerst die Anhänger Grevys und dann diesenigen Gambetta's und die Folge davon war, daß er auf keiner Seite eine Unterstützung fand. Er begann mit einer Betrachtung über die Zustände in Algier und erklärte die Ernennung des Generals Gaussier zum Besehlshaber des algerischen Armeecorps für eine durchaus nicht ausreichende Maßregel. Man müsse dies Decret rückgängig machen, welches die Milktärbesehlshaber von dem Civilgouverneur abhängig macht; man könne die Verantwortlickeit sür die Heeres.

\*\*Togelwis als Feldmesser.\*

\*\*Uebertragen: Dem Pfarrer Rohner in Peterwis die Ortsaufsicht über die fatholische Schule in Schönheibe, Areis Frankenstein; dem königlichen kreisschul:Inspector Jeron in Habelschwerdt die Ortsaufsicht über die ebangelischen Schulen in Habelschwerdt und Mittelwalde.

\*\*Bestätigt: Die Vocation für den Lehrer Ander zum ersten Lehrer an der ebangelischen Schule in Ober-Reußendorf, Kreis Waldenburg. —

Actionsfreiheit hat. Es ift die Rebe bavon gewesen, bem Civilgouverneur einen Urlaub zu geben, aber das ist nur eine halbe Maßregel die Niemand ernsthaft nehmen kann. Hierauf wandte sich bes Rovs gegen den Ariegsminister und warf ihm vor, daß er ohne jede Veränderung des Heeresgesets die factische Dienstzeit von 40 Monaten eingeführt und dadurch ungerechtfertigte Ausgaben, die nicht im Budget vorgesehen, veranlaßt habe. Endlich fand der Redner sehr zu tadeln, daß der General Farre durch seine Unfähigkeit die Oftgrenze Frankreichs blos: gestellt habe, indem seit der Abberufung des Generals de Rivière, welcher die Festungsbauten im Often leitete, b. h. feit 18 Monaten, nichts mehr für die Fortsetzung derselben geschehen set. Es waren das schwere Vorwürfe, wie man sieht, aber der Kriegsminister Farre hielt es nicht für nöthig, in Person darauf zu antworten. Statt seiner erwiederte zuerst ber Berichterstatter ber Budgetcommission, Le Faure, daß allerdings die Einrichtung der 40monatlichen Dienstzeit mit dem Rekrutirungsgeset nicht im Ginklang stehe, daß auch durch fie große Rosten veranlaßt worden, namentlich für die Bekleidung der Truppen. Man könne also allenfalls ben Gegenstand bei dem Budgetcapitel für die Truppenbekleidung wieder zur Sprache bringen. Dann erschien der Deputirte Blandin, um den Minister gegen die zweite Ausstellung des Roys' zu verwahren. Der General de Rivière be= schwert sich in den Zeitungen darüber, daß die von ihm begonnenen Bauten unterbrochen worden. Vielleicht ist er ein schlechter Richter in ber Sache, da er fich perfonlich hintangesett glaubt, und auch, weil die Budgetcommission für gewisse Unternehmer eingetreten ist, benen Rivière die Zahlung ihrer Rechnungen verweigerte. Wie bem fein mag, erklärt Blandin weiter, fo hat Riviere jedenfalls ein schlechtes Gebächtniß, benn mehrere ber Arbeiten in ber Umgegend von Nancy, über beren Einstellung er sich beklagt, hat er thatsächlich selbst ein= gestellt. Und im Allgemeinen hat man an seinem Bertheidigungs system in den letten achtzehn Monaten unausgesetzt weiter gearbeitet, nur daß man einzelne Punkte bevorzugte, statt die Arbeiten gleich mäßig auf die ganze Linie zu vertheilen. Damit war diese Angelegenheit abgethan. Aber zum Schlusse kam der algerische Deputirte Jacques nochmals auf Albert Grevy zurud mit ber Bemerkung, bag unzweifelhaft dieser Gouverneur nicht zwar für die eigentliche Kriegführung verantwortlich zu machen set, aber wohl für den Mangel an politischer Aussicht, an der es gesehlt hat. — Der Senat ist auch gestern noch nicht mit bem Gesetze über ben obligatorischen Unterricht fertig geworden. Aber man schenkt seinen Debatten noch weniger Ausmerksamkeit mehr, als gang sicherlich bas Gesetz in biesem Jahre nicht mehr zur Ausführung gelangen wird. Seine Berwerfung burch bie Rammer ift nach ben clericalen Amendements ber herren Paris u.f. w. un= zweifelhaft die fünftige Kammer wird also ein neues Unterrichtsgesetzu schaffen haben und diefe Rammer tritt erft Ende October ins Leben. Geftern ift im Ministerconseil bas Datum ber allgemeinen Bahlen auf ben 2. October anberaumt worden. Man hat diesen unerwartet späten Termin gewählt, damit die Wahlperiode nicht mit der Jahresübung der Reservisten zusammenfalle und zweitens, damit nicht, wenn ja die politischen Ereignisse etwa im Laufe bes September eine Einberufung des Parlaments nothig machen, eine doppelte Kammer existire: die alte, beren Mandat bis zum 14. October dauert und die junge, die schon gewählt ift, aber noch feine Bollmacht besitt. - Die Gambetta'sche République geht heute wieder scharf mit dem Polizeipra= fecten Andrieux ins Gericht. Sie spottet über die Regierung, welche diesem Andrieur zu Liebe ein Gesetz vorgelegt hat, welches sie mit dem Pariser Gemeinderath in Conflict bringt und die nun erleben muß, daß der nämliche Andrieux in der parlamentarischen Commission ihr Gesetz für ungenügend erklärt. "Welcher Jammer, ruft bie "République", welche heillose Confusion und was für eine gutmüthige Regierung wir haben!" — Bis zum gestrigen Spätabend waren im Ministerium feine Nachrichten über das Bombardement von Sfar eingetroffen.

Großbritannien.

A. C. London, 8. Juli. [Parlamentsverhandlungen.] Im Unterhause fragt Baron de Worms an, ob der Bericht der Kroniuristen Unferhause tragt Baron de Worms an, ob der Bericht der Kronzurstein über den Fall des Herrn Levisohn eingegangen sei, und wenn so, ob aus demselben die Geschwidrigkeit der Ausweisung des Herrn Levisohn hervorgehe oder nicht, und ob Ihrer Majestät Regierung allein oder in Gemeinschaft mit denzienigen Mächten, deren stotest an die russischen nichten Weise schlecht behandelt worden, einen Brotest an die russische Regierung über den Gegenstand richten werde. Sir Charles Dilke erwidert: Der Bericht der Kronzuristen über die Ausweisung des Herrn Levisohn aus Rusland sei eingelaufen, allein es würde ein weiterer Bericht erforderlich werden. Mittlerweise sei über den Gegenstand ein Eckristwechsel mit der russischen Regierung erfolgt, über dessenstand ein Eckristwechsel mit der russischen Regierung erfolgt, über dessenstand ein Eckristwechsel mit der russischen Regierung erfolgt, über dessenstand ein Eckristwechsel mit der russischen Regierung erfolgt, über dessenstand ein Eckristich vor Saltung. die Beantwortung einer Interpellation Maginal's bezüglich der Haltung die Beantwortung einer Interpellation Maginal's bezüglich der Haltung, welche die Regierung der internationalen Münz-Corferenz in Paris gegenzüber eingenommen, giebt der Premier folgende Erklärung ab: Die Regierung ift keine Berbindlichkeit eingegangen, noch hat sie die britischen Bertreter ermächtigt, irgend eine Beränderung borzunehmen, welche über das gegerwärtige Geldwährungsgeset hinausgeht. Die Regierung wurde benachrichtigt, daß eine Einigung zwischen den Silber benußenden Mächten möglich sein dürste, wenn u. A. die Bank von England einwilligen würde, in Gemäßeit des Actes von 1844 einen Theil ihrer Reserve in Silber zu halten. Sie machte der Bank dadon Mittheilung und drang auf ein Gutachten von Letzterer. Die Bank erwiderte, daß sie keinen Frund sähe, warum parkeholklich der Austimmung daß Schakamts, der Münz-Conferenz warum, borbehaltlich ber Zustimmung des Schatamts, der Mung-Confereng nicht die Versicherung gegeben werden sollte, daß die Vank bereit sein würde Silber zu kaufen, vorausgesetzt, daß die Münzen anderer Länder solche Regeln adoptiren würden, welche die Condertirung von Gold in Silber und Silber in Gold sichern. Das Schahamt nahm von dieser Erklärung Alte Gloer in Gold sichern. Das Schaft nahm den der Erlatung Act und machte der Conferenz durch Mr. Freemantle davon Mittheilung. Der Staatssecretär für Judien wird mittheilen, welche Vollmacht dem Vertreter der indischen Regierung ertheilt worden. Im Allgemeinen kann ich nur sagen, daß keine Absicht vorhanden ist, die gegenwärtigen Geldwährungszeselbe zu ändern, und die britischen Vertreter waren nicht ermächtigt, irgend eine andere Erklärung abzugeben. Der Marquis von Sar-tington bemerkt: Der Bertreter Indiens war ermächtigt, folgende Erklä-rung abzugeben: Während einer gewissen Reihe von Jahren wurde sich die Westbungen angenommen werden, unter der Bedingung der Annahme einer Abmahung seitens der übrigen Regierungen, welche sie für eine ähnliche Reihe von Jahren verpslichtet, Silbermünzen im Berhältniß von 15½ Silber zu 1 Gold zu prägen. Diese Verpslichtung ist für Indien nur so lange bindend, als diese Bedingungen in Kraft bleiben.

## Provinzial-Beitung.

Breslau, 11. Juli.

= [Perfonal-Nachrichten.] Ernannt: Der prattifche Argt Dr. Cofter in Neumarkt zum Kreis-Wundarzt des Kreises Neumarkt. — Bestätigt die Wiederwahl des Stadtschulrath Heinrich Thiel als Stadtschulrath der Stadt Breslau auf den zwölfjährigen Zeitraum dom 1. October 1881 bis dahin 1893. — Bereidet: Der Forstcandidat Hermann Kirchner aus Rogelwig als Feldmesser.

Nachdem sie sich bes operationen nicht einem Manne aufburden, der nicht seine volle | Biderruflich bestätigt: Die Bocation für die bisherige Privatlehrerin

Widerruflich bestätigt: Die Bocation für die discherige Privatlehrerin Fräulein Helene Reymann zur Lehrerin an der evangelischen Mädchenschule in Schweidniß. — Bestätigt die Bocation: Hür den discherigen ordentslichen Lehrer an dem Gymnasium zu St. Maria-Magdalena in Breslau Rudolf Tardy zum Oberlehrer an derselben Anstalt.

Singetreten: Der Bergasselfor Hossmann, dorher im Ministerium für Handel und Gewerde beschäftigt, als Hilfsarbeiter im Collegium des Oberbergamts zu Breslau. — Versetz: Berginspector Walther den Jadrze, Salinen-Secretär König den Inowrazlaw unter Vesörderung zum Factor nach Dürrenberg im Bezirf des Oberbergamts zu Halle, Secretär Jaussly den Malapane als Producten-Vernatter und Salzsteuererheber nach Inowrazlaw, Ussistent Sperling den Inowrazlaw unter Besörderung zum Secretär nach Malapane. — Ernanni: Civilanwärter Strießel zum Schichtmeisterassischen in Inowrazlaw. — Entlassen: Hütteninspector Rösing zu Friedrichsbütte auf seinen Antarg behufs einer Keise nach Inom und Eintritts in den dortigen Staatsdienst. — Ertheilt: Den im Bridatbienst stehenden Bergwertsdirectoren Köhler in Beuthen D.-S. und Sachse in Orzesche der Charatter als Bergrath. in Orzesche ber Charafter als Bergrath.

Sprottan, 8. Juli. [Communales. — Vertretung.] Zu dem Städten, welche sich um die den dem Prodinzialausschuß ausgeschriebene neue Prodinzial-Irrenanstalt resp. um eine der zu erdauenden Erziehungsanstalten für derwahrloste Kinder bewerden, gehört nun auch Sprottau. Die heutige Stadtberordnetendersammlung beschäftigte sich ausschließlich mit dieser Ungelegenheit. Sinstimmig wurde beschlossen: Als Bauterrain das binter dem städtischen Holzhose gelegene, zum Dominium Küpper gehörige Feld in Borschlag zu bringen und wenn diese nicht Vericksigung fände, das an der Bunzlauer Straße, unweit des großen Exercierplages gelegene, zum Dominium Dittersdorf gehörige Uckerland als Baustätte anzubieten, das Bauterrain der Prodinzialderwaltung unentgeltlich zu überlassen und für das Land, welches als Arbeitsseld angekauft werden soll, pro Morgen für das Land, welches als Arbeitsfeld angekauft werden soll, pro Morgen 75 Mark zu fordern, die Baumaterialien, Ziegeln und Holz, zu dem hier üblichen, sehr niedrigen Bürgerpreise zu gewähren. — Daß, im Falle der Erlangung einer der Anstalten, die Stadt Sprottau noch anderweitige Conscessionen machen würde, darf wohl kaum in Zweisel gezogen werden. Die interimistische Verwaltung des durch Tod erledigten Physicats Sprottau ist durch Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten, dem königl. Sanitätszrath, Herrn Dr. Wolff bierselbst, übertragen worden.

\$ Striegau, 7. Juli. [Kreis-Spnobe.] Unter bem Vorsise bes königlichen Superintendenten Paftor prim. Back wurde heut hier die Kreisspnobe für die Diöcese Striegau abgehalten. Derfelben ging ein Rreissynobe für die Diöcese Striegan abgehalten. Derselben ging ein Gottesdienst voraus, bei welchem Kastor Meißner=Gutschorf die Predigt hielt. Nach Constituirung des Bureaus, wobei Kastor Hildz-Treidung und Director Junker=Gaarau als Schriftsührer gewählt wurden, erstattete der Vorsigende einen sehr eingebenden Bericht über die kirchlichen Zustände in der Diöcese. Die Bearbeitung der dom königlichen Consistorium gestellten Broposition: "In welcher Weise haben die kirchlichen Gemeinde-Organe und die Kreissynoden die Fürsorge sür Gefangene und Entlassen, sowie sir deren Familien auszusiben?" hatte-Strafaustalks-Geistlicher, sowie für deren Familien auszusiben?" hatte-Strafaustalks-Geistlicher, pastor Thüm, übernommen. Die Aussührungen des Referenten boten insofern für die hiesige Synode ein besonderes Insteresse, als Stricaau eine der bedeutendsten Grafanstalten besitt, deren teresse, als Stricgau eine der bedeutendsten Strafanstalten besith, deren Insassen nach vollbrachter Strafzeit vielsach hier sich niederlassen. Aus der nachfolgenden eingehenden Debatte gingen als Resultat folgende von der Bersammlung angenommene Sähe hervor: 1) Die kirchlichen Gemeindes organe und Kreissynoden haben in Bezug auf die Kürsporge sich die Geschaften der die kirchlichen Gemeindes organe und kreissynoden daben in Bezug auf die Kürsporge sich die Geschaften der die kirchlichen Gemeindes der die kirchlichen Gemeindes die kirchlichen Gemeindes die kirchlichen Gemeindes die kirchlichen Geschaften der die kirchlichen Gemeindes die kirchlichen Gemeindes die kirchlichen Geschaften der die kirchlichen die kirchlichen der die kirchlichen die kirchlichen der die kirchlichen der die kirchlichen der die kirchlichen die kirchlichen der die kirchlichen die kirchlichen der die kirchlichen der die kirchlichen der die kirchlichen die Berfammlung angenommene Säße herbor: 1) Die firchlichen Gemeindes organe und Kreisspnoden haben in Bezug auf die Fürsorge für die Gesfangenen, soweit dies nicht pfarramtlich geordnet ist, keinen Einsluß. 2) Estift dahin zu wirfen, daß die entlassenen Gefangenen bei dem zuständigen Pfarramte ihres neuen Bohnortes sich persönlich anmelden. 3) Die tirchsliche Fürsorge für Entlassene seitens der kirchlichen Gemeindeorgane wird nur eine partielle sein können und ist durch die materiellen und sittlichen Berbälfnisse der Entlassene bestimmt. 4) Die Familien der Gefangenen sind Objecte der Seelsorge und der kirchlichen Armenpslege. 5) Die an Gesfangenen, Entlassenen und den Familien Gefangener gemachten Erfahrungen sind höcht betrübender Art; doch kann dies die firchlichen Gemeindeorganenicht hindern, ihrerseits sich unausgesetzt der Fürsorge für dieselben zu unterzieden. 6) Für den Kirchentreis Striegau liegt zur Zeit ein Bezdürsniß zur Bildung eines Locals oder Diöcesans Gefängnisdereins nicht dort. Doch ist zu wünschen, sowie der Familien der Gefängnisdereins nicht dort. Doch ist zu wünschen, sowie der Familien der Gefängenen übernehmen.

— Demnächst beantwortete Buchdruckergbesiger Schröterz Freiburg die dem Königl. Consistorium gestellte Proposition: "Inwiesern erscheint es im Interesse der Berwaltung als wünschenswerth, über den Inhalt der durch den Krug der Berwaltung als wünschenswerth, über den Inhalt der durch den Krug der Bertragende beantragt die Erweiterung der Rechnungsübersichten durch Sinzussand eines Rachweises über das Leitdebernögen, den strösser und Sinzussand eines Rachweises über das Leitderschen nach die Familien and die Sprieden der Krug Freiburg auf Erund einer Consistorial Bersügung eingebrachten Unträge bezüglich der in Side Femeinde Krugengemeinde Verhanzung ungesehenen Rassenderen Beweisten durch die Gemeinde Krügensenteinde Verhaussand eines Nachweises in der Sinzussand eine Berschenen Berschlichen der Schander Schen der Schanden der Erstattete Spnodal Krügenschlang eingebrachten Ausgabe 7 deschieben Betrag in hergebrachter Weise auf die einzelnen Gemeinden zu repartiren und als Juschlag zur Grund, Gebäudes und Sintommensteuer zu erheben. Nachdem nach das Statut, betreffend den definitiven Sintritt der disherigen Gastgemeinden Herzogswaldau, Kalthaus, Bersdorf und Hällicht in die Parochie Groß-Rosen die Genehmigung der Versammes die Auflah auf Kalthaus, Verstere Gerfanmes die Kalthaus von Kalthaus die K lung erhalten, schloß der Borsibende die Verhandlungen mit Gebet. Später waren die Theilnehmer der Synode zu einem gemeinsamen Mahle in

= Constadt, 9. Juli. [Spaziergang.] Am 7. d. M. fand der all-jährliche Spaziergang der städtischen Simultanschule statt. Bunkt 2 Uhr bewegte sich der sestlich geschmückte Festzug unter Vorantritt der Springer-schen Musit-Capelle nach dem Festplatz Sobagen. Nach einer kurzen Nuhe-pause begannen die Spiele. Die armen Schulkinder wurden mit Semmel und Bier bewirthet. Bei einbrechender Dunkelheit erfolgte der Kückmarsch-Bor dem Schulplatz angelangt, gedachte der Local-Schul-Inspector Pastor Prusse des greisen Gelbenkaisers und brachte ein Soch auf benselben, in welches die Festgenossen donnernd einstimmten. Rector Eichstädt dankte den Bätern der Stadt für die Opserwilligkeit und forderte alle zu einem Hoch auf dieselben auf. Zum Schluß erfolgte ein Soch auf die Lehrer.

Richters Hotel vereinigt.

c. Leobschütz, 7. Juli. [Schließung eines Brunnens.] Auf bem Stepfansplage in der Troppauer Borstadt mußte der Kurzem ein Brunnen wegen ungenießbaren Wassers geschlossen und dessen Gebrauch dem Bublitum ganzlich entzogen werden. Dafür hat die Commune in einer ftellen sollten, die eine chemische Analyse desselben rechtfertigten, um die Bestüchtung, der Genuß des Wassers könnte den Ausbruch epidemischer Krankheiten mindestens begünstigen, zu zerstreuen. Nahrung sindet diese Befürchtung allerdings noch dadurch, daß dei der Hiese welche in den leisten Tagen hier herrschte, wiederum ganz abscheide Dünste die Bewohner der Transport Portschet ingkesondere die Gegend an dem genoch von keine der Runnen der Troppauer Borstadt, insbesondere die Gegend an dem nenen Brunnen, belästigen. Daß die Schlemmung der Zinna während der hundstage zur Berbesserung der Luft nichts beitragen kann, liegt auf der hand, und man wünschte allgemein, dieselbe möchte künstighin zu einer günstigeren Zeit im Interesse ber Gefundheit borgenommen murbe.

□ Gleiwit, 9. Juli. [Communale 8.] Die Regulirung der Bürger= steige auf der Raudenerstraße, welche aus Beranlassung der Pflasterung des Fahrdammes (auf Kreiskosten) vorgenommen wird, ersordert einen Kosten-auswand von 1500 M., obschon die Interessenten fast einstimmig das zur Regulirung und Verbreiterung nothwendige Terrain unentgeltlich hergaben. Die Bürgersteige werden nicht mit Trottoirplatten, sondern nur mit sest-gestampster Käumasse versehen. Die bierzu ersordertlichen Gelomittel wurgestämpster Raumasse bersehen. Die hierzu ersproteiligen Gelomittel wurden in der vorgestrigen Stadtberordnetenstigung bewilligt. Ebenso wurden die Kosten zur Berbreiterung der Brüde über den vormaligen Grenzgraben zwischen Neudorf und Gleiwig am Köhler'schen Hause, im Betrage von 600 M. genehmigt. Die Erweiterung des Schulgebäudes der Simultanschule II ward durch Uebernahme der Schule aus Neudorf zur Nothwendigteit, und wurde der Antrag des Magistrats, auf dem südlichen Flügel jenes Gebäudes ein Stockwerk für zwei Schulklassen zu errichten, von der Stadtschen geschaften. verordnetenbersammlung angenommen und die Kosten im Betrage den 5300 Mark bewilligt. Eine längere Discussion beranlaßte die Frage, aus welchen Mitteln die in dieser Sitzung bewilligten Gelber zu entnehmen beziehungsweise wie dieselben zu verrechnen sein werden. Hierbei ersuhren wir, daß auß dem Borjahre Ueberschüsse in Höhe den 9545 M. dorhanden seine und auß den noch außstehenden Sinnahmeresten in Höhe bon circa 13,000 Mark noch einige Tausend Mark hinzutreten würden. Die vorzusähnten bewilligten Mittel werden einstingslan auß diesen Ueberschüssen an erwähnten bewilligten Mittel werden einstweilen aus diesen Ueberschuffen ge deckt werden und bleibt die Beschluffassung der kassenmäßigen Verrechnung und der Verwendung der Ueberschüsse späterer Berathung vorbehalten, bis die höhe der Ueberschüsse desinitiv festgestellt ist. Der Erweiterungsbau des Schulhauses wird in engerer Submission vergeben und die Zuschlags: Schulhauses wird in engerer Submission vergeben und die Zuschlagsertheilung wegen nothwendiger Beschleunigung dem Magistrat überlassen. Sbenso werden die Kosen zum Abyutz des Kathhauses, welcher freihändig vergeben wird, in Höhe von 477 Mart bewilligt. Gegen die Uebernahme der Geschäfte des Amtsdorstehers des Amtsdorstes Betersdorf durch Ersten Bürgermeister Hernak Kreidel erhebt die Bersammlung in Uebereinstimmung mit dem Magistrat Widerspruch, welcher von letzterem motivit war. Bei der erfolgten Ausloosung der Gleiwiger Stadsobligationen wurden folgende Nummern gezogen: 11 Stück Litt. A. & 200 Marf. Nr. 27, 287, 231, 404, 139, 129, 394, 115, 548, 268, 127, 5 Stück Litt. B. & 500 Marf. Nr. 861, 956, 637, 831, 567, 1 Stück Litt. C. & 1000 Marf. Nr. 994.

Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege.

R.-G.-E. Berlin, 9. Juli. [Die richtige Unzeige ber Geburt eines Rindes] bei bem Standesbeamten mit der fälschlichen Ungabe des Anzeigenden, daß er bei der Geburt zugegen gewesen, um sich das durch als zur Geburtsanzeige berechtigt zu legitimiren, ist nach einem Urtheil des Reichsgerichts. II. Straff., vom 20. Mai 1881, als intellectuelle Urfundenfälschung zu bestrafen, wenn auf Grund dieser Anzeige die Beurkundung der Geburt in dem Geburtsregister erfolgt ist. — Der Hauseigenthümer K. machte im Rovember vorigen Jahres dei dem Standesbeamten die Anzeige, daß seine in seinem Hause wohnende Tochter ein Kind geboren habe, mit der ansbrücklichen Erklärung, daß er dei der Entbindung zugegen gewesen, und daß er somit den Entbindung zugegen gewesen, und daß er somit den Entbindung zugegen gewesen, und daß er somit den Erklästichen gewesen. Später stellte sich heraus, daß er nicht bei der Entbindung zugegen gewesen und daß er somit den Standesbeamten zu der falschlichen Beurkundung deronlaßt hatte, daß der Anzeiger bei der Entbindung zugegen gewesen sei. Wegen intellectneller Urkundensälschung auß \$ 271 Str. S.B. angeslagt, wurde K. in erster Instanz freigesprochen, weil nach der Annahme des Richters die unrichtig beurkundete Thatsache der Gegenwart für die Rechte des Kindes nicht don Erheblichkeit sei und deshalb der \$ 271 des Str. S.B. keine Anwendung sinde. Auf die Redisson der Staatsanwaltschaft hab das Reichzsgericht die Borentscheidung auf, indem es begründend ausführte: "Nach § 18 des Gesess dom 6. Fedruar 1875 sind zur Anzeige verpslichtet: 1) der eheliche Bater, 2) die Hebeamme, 3) der Arzt, 4) sede andere dei der Riederkunft zugegen gewesene Berson, 5) die Mutter, sodalb sie dazu im Stande ist. Nach § 19 das. ist die Anzeige mündlich von dem Berpslichteten selbst oder durch eine andere aus eigener Wissenschaft unterrichtete Verson zu machen. St kann num keinem Zweizel unterliegen, daß, wenn Jemand einen Gedurtsfall mit der Erklärung anzeigt, er sei der eheliche Bater des Kindes, die dabei zugegen gewesene Hebeamme, der dabei zugegen gewesene gewesen Wissenschaft unterrichtete Rerson zu machen. Es kann num keinem Zweizel unterliegen, daß, wenn Jemand einen Gedurtsfall mit der Erklärung anzeigt, er sei der eheliche Bater, das Hebeamme, als Arzt abgegeden wird. Dasselbe muß aber auch dann gelfen, wenn Jemand die Erklärung in der Eigenschaft als ehelicher Bater, als Hebeamme, als Arzt abgegeden wird. Dasselbe muß aber auch dann gelfen, wenn Jemand die Legitimation des Anzeizgenden erfordert. Erfolgt darauf hin die Beurkundung des Geburtsfalles, so wird damit bewirft, daß eine Erklärung, welche don einer Berson in einer ihr nicht zustehenden Eigenschaft abgegeben ist, beurkundet wird. Diese beurkundete Erklärung ist aber auch für Rechte und Rechtsberhältnisse der Erkerb derechtigt ist, den Geburtsfall zu beurkunden. gegen gewesen und daß er somit den Standesbeamten zu der fälschlichen

Telegramme. (Aus Bolff's telegraphischem Bureau.)

Mainau, 10. Juli. Der Raifer ift heute fruh 9 Uhr 15 Min. mittelst Ertrazuges in Constanz eingetroffen, begleitet von der Groß- nächste Sitzung der "Conference à quatre" findet morgen statt. herzogin von Baben und einem zahlreichen Gefolge. Am Bahnhofe wurde Se. Majestät von dem Großberzog, der Prinzessin Victoria und dann die Parade statt. Der Fürst übernachtet auf dem Schiff und den Spigen der Militär: und Civilbehörden empfangen. Seine am Mittwoch wird die neugewählte Versammlung vom Fürsten er Majestät bestieg mit der Großherzogin und Prinzessin Victoria einen großen Hofwagen und fuhr unter dem Jubel der begrüßenden Bevölkerung zum Hafen an den Landungsplat der Dampfschiffe. Nach vollzogener Einschiffung auf dem "Kaiser Wilhelm" brachte das Schiff den Kaiser und die großherzoglichen Herrschaften mit Gesolge nach Mainau. Bährend ber Fahrt wurde ein Frühstud eingenommen und bald nach Ankunft auf Schloß Mainau besuchte der Kaifer den Gottes= dienst in der Schloßkirche, wo Pralat Doll die Predigt hielt. Seine Majestät erfreut sich des besten Wohlbefindens.

Darmstadt, 9. Juli. Der Großherzog wird sich mit ben Prinzeffinnen Bictoria und Elisabeth von London aus zu einem kurzen Besuche des Hoses nach Brüssel begeben und am 14. d. hier wieder

Berlin, 10. Juli. Der Austausch ber Ratificationen zu ber deutscherumänischen Sandels-Convention hat heute stattgefunden. Dresben, 10. Juli. Das Dorf Lößnit bei Dresben ist gestern Nach-mittag burch einen schweren Wolkenbruch heimgesucht worden.

Agram, 9. Juli. Der Landtag beendete heute die Berathun über die Fiumaner Frage und nahm den Bericht des Ausschusses, i. welchem constatirt wird, daß von einer Fälschung des Ausgleichs= gesetzes von 1868 keine Rede set, mit 48 gegen 19 Stimmen an, nachdem von den Vertretern der Regierung nachgewiesen worden war, daß der § 66 des Ausgleichsgesetzes in seiner gegenwärtigen Fassung burch die Willenseinigung aller berufenen Factoren zu Stande ge-

Rom, 9. Juli. Die Senatscommission für die Wahlreform-Vorlage beschloß, die weitere Berathung bis zum Zusammentritt

der Kammern im November zu vertagen.

Rom, 10. Juli. Die "Agenzia Stefani" bezeichnet die Nachricht bes Parifer Times-Correspondenten, die Pforte habe erklärt, die Gendung türkischer Truppen nach Tripolis set nur eine Vorsichtsmaßregel gegen ttaltenische Gelüste, als vollkommen erfunden. — Ueber den Nachsolger des General Cialdini auf dem Botschafterposten in Paris

ist noch feine Bestimmung getroffen. Paris, 9. Juli. Die Deputirtenkammer genehmigte 33 Artikel von dem Budget des öffentlichen Unterrichts. Der Deputirte Du Bodan von ber Rechten wird am Mittwoch die Regierung über die Angelegenheit Algiers interpelliren. — Der Senat bewilligte den Zusaperedit von 14 Millionen Francs filt die Expedition nach Tunis. - Die Nachricht von dem Tode Martel's bestätigt sich nicht. — Die Gerüchte von einer neuen Offenfiv-Bewegung Bou Amena's find bisher nicht bestätigt worden. Es sind Maßregeln ergriffen, um neuen Einfällen zu begegnen; aber angesichts ber hiße in der Sahara scheint es unmöglich, vor dem herbste zum Angriff auf Bou Amena im

äußersten Süben vorzugehen. Paris, 10. Jult. Nachrichten aus Tripolis zufolge paffirte bas Panzerschiff "La Galissoniere" Tripolis auf der Fahrt nach Tunis. Die Anwesenheit des Schiffes trug zur Beilegung der Erregung bei. Die mit türkischen Schiffen gewechselten Salutschüffe beweisen die freundschaftlichen Beziehungen zur Türkei. — Ein Telegramm bes Commandanten bes Panzerschiffes "Reine Blanche" aus Madkia vom 10. Juli melbet: Der Widerstand in Sfar dauert fort. Eine Recognoscirung ergab, daß die Landung nur in Sfar möglich sei. Seute früh schoffen Kanots mit Kanonen auf 1000 Meter und zer-ftörten die Strandbatterie. Die anderen Batterien sollen Abends beschossen werden.

London, 9. Juli. Baring Brothers und Hambro laben zur Subscription auf 365 Mill. Fres. ber fünfprocentigen italienischen Rente ein, beren Gesammtbetrag 729,745,000 Frcs. ausmacht. Der Rest wird nicht vor dem nächsten Jahre emittirt werden. Die Verginfung beginnt für ben jest zur Emission kommenden Betrag mit bem 1. Juli 1881 und find die Zinsen in Paris und London zahlbar. Die Subscription wird am 13. Juli eröffnet und am 14. Juli geschlossen.

London, 9. Juli. Die Königin hat heute in Windsor die Revue über die Freiwilligen-Regimenter abgehalten. Gegen 60,000 Mann standen in der Parade. Sämmtliche hier anwesende Mitglieder der königlichen Familie, sowie Ihre K. R. Hoheiten der deutsche Kronprinz und die Frau Kronprinzessin wohnten der Revue bei, welche einen glänzenden Berlauf hatte.

Petersburg, 10. Juli. Der Minister bes Inneren hat ben Straßenverkauf der Zeitung "Moskauer Telegraph" verboten.

Kronftadt, 9. Juli. Das englische Geschwader hat gestern Nach mittag 63/4 Uhr ben hiefigen Safen verlaffen. Bor ber Abfahrt hatten der Raifer, die Raiferin, der Großfürst-Thronfolger, Großfürst Wladimir nebst Gemahlin, die Großfürsten Alexei Alexandrowitsch, Michael Nico: lajewitsch nebst Sohn, der Herzog von Leuchtenberg mit Gemahlin und die Prinzen von Oldenburg und von Medlenburg-Schwerin nebst Gefolge das Geschwader besucht. Auf dem Panzerschiffe "Berkules" wurden die ruffischen Gafte mit einem Frühftuck bewirthet. Nachdem diefelben später den "Berkules" besichtigt hatten, begaben sie sich auf die russische Yacht "Zarewna", um nach Peterhof zu fahren. Das englische Geschwader lichtete sogleich die Anker und salutirte die kaiser= liche Standarte. Von den Schiffen des Geschwaders ist die Yacht "Liveleh", welche noch einige Aufträge zu erledigen hat, zu einem dreitägigen Aufenthalte hier zurückgeblieben.

Konftantinopel, 9. Juli. Das erstinstanzliche Urtheil in bem Prozesse wegen Ermordung des Sultans Abdul Aziz ist von dem Cassationshofe bestätigt worden und soll morgen dem Sultan zur

Sanction unterbreitet werden.

Belgrad, 10. Juli. Bontour hat auf Rechnung des ferbischen Anleihens 3 Millionen Francs in Gold gefandt. Der Ingenieur Richter, ein Deutscher, ift als Generalbirector bes serbischen Gifenbahnwesens in den Staatsdienst eingetreten.

Bafbington, 9. Juli. Der Staatssecretar Blaine hat heute Morgen an die Vertreter der Unionsstaaten im Auslande telegraphirt, daß mit jeder Stunde mehr Hoffnung auf schließliche Genesung des Präsidenten Garsield gewonnen wird. Das Wetter sei heute günstiger.

Washington, 10. Juli, Morgens 9 Uhr. Der Prafident Garfield hat eine sehr gute Nacht gehabt und mit wenigen Unterbrechungen geschlafen. Die Besserung in dem Befinden des Präsidenten schreitet andauernd fort.

Washington, 10. Juli, 1 Uhr Nachmittags. Die günstigen Erscheinungen im Befinden des Prafidenten dauern fort. Die Puls: bewegung, Temperatur und Respiration werden mehr und mehr normal.

Wien, 10. Juli, Die hochofficiofe "Montage-Revue" fagt in einer Besprechung des günstigen Verlauses der griechischen Frage: ,Wenn es gelang, eine so complicirte und burch erbitterten Streit verwirrte Frage burch ein Friedenswort Europas zu lösen, so begründet das die Hoffnung, daß das europäische Concert auch bei anberen Gelegenheiten das Ansehen und Gewicht nicht verleugnen wird, welches ihm in diesem Augenblicke allseitig zugestanden wird." Die

Sistova, 10. Juli. Nächsten Dinstag findet der feierliche Einzug öffnet. Die Abstimmung findet soforf ftatt. Bahrend berselben zieht der Fürst sich in ein reservirtes Gemach zurück. Unmittelbar wird bann bas Botum publicirt, bas für ben Fürsten zweifellos gunftig sein wird. Die Verificirung der Wahlen ist bereits von der Commission erledigt.

### Handel, Industrie 2c.

**Berlin**, 9. Juli. Spiritus. Per 100 Liter à 100 pCt. = 10,000 Liter-pCt. Loco ohne Haß 57,5 M. bez., loco mit Haß —, per diesen Monat und per Juli-August 57,2—57 M. bez., per August-September 57,4—57 M. bez., per September-October 55,5—55,3 M. bez., per October-November 53,7 biz 53,6 M. bez., per November-December 52,8—52,6 M. bez., April-Mai 54—53,7 M. bez. Gefündigt 70,000 Liter. Kündigungspreis 57,1 M.

Stettin, 9. Juli. [Im Waarenhandel] war das Geschäft in der abgelaufenen Woche in einigen Fetten, besonders in Schmalz und Baumol recht lebhaft, in den übrigen Artifeln hatte der Verfehr einen regelmäßigen Verlauf und ist der Versand befriedigend gewesen.

regelmäßigen Verlauf und ist der Versand befriedigend gewesen.

Betroleum. In Amerika blieben die Preise stationär, an den diesseitigen Märkten war die Tendenz etwas matter, hier hat sich der Markt nicht berändert, sür Herbit ist mehr Frage borhanden. Loco 8 M. tr. bez., pr. September-October 8,25 M. tr. bez.

Kassee. Der Import betrug 4346 Ctr., den Transitolager gingen 1657 Centner ab. Die verslossenen Woche ist ohne Veränderung verlausen, doch haben sich Preise sest behauptet. Rosirungen: Ceylon, Plantagen 90 bis 110 Pf., Java braun die sein braun 115—120 Pf., gelb die sein gelb 100 bis 105 Pf., blasgelb die blank 80—95 Pf., grün die sein grün 80 bis 85 Pf., sein Campinos 62—65 Pf., die, fein 60—65 Pf., gut reell 57 die

bis 105 Pf., fein Campinos 62—65 Pf., Nio, fein 60—65 Pf., gut reell 57 bis 59 Pf., ordinär und Santos 48—55 Pf. tr.

Reis. Jugeführt wurden uns 2710 Etr. Die Bedarfsfrage hat sich bermehrt und hatten wir dom Transito-Lager einen Wochenadzug den 2656 Etr. Die Breise behaupteten sich besser einen Wochenadzug den 1ch Wart aufel. 28—30 M., sf. Japan und Patua 19—21 M., sein Rangoon und Moulmain Tafel. 16—17 M., Rangoon und Arracan, gut 14—14,50 Mark, ordinär 12—13 M., Bruchreis 10—11 Mark transito gef. Hering. Bon neuem Englischen Maties belief sich die Zusuhr in der vergangenen Woche auf 1469 To., mithin beträgt die Total-Jushr davon 7535 To., gegen 19,771 To. in 1880, 15,603 To. in 1879, 8553 To. in 1878, 16,575 To. in 1677, 1703 To. in 1876, 10,629 To. in 1875, 12,861 To. in 1874, 16,985 To. in 1873, 11,767 To. in 1872, 10,270 To. in 1871 und 23,071 To. in 1870 bis zu gleichem Datum. Matjesbering war ferner gut begehrt und die Breise haben sich noch mehr befestigt, bezahlt wurde 95 dis 130 M. nach Qualität versteuert. Bon neuem Schottischen Diktüstenhering trasen 1885 To. ein, mithin Gesammtzusuhr dis jest 2186 To. Neuer unzgestempelter Bollbering bedang 42—45 M. tr. und für neuen ungestempelten Matties wurde 30—34 M. tr. nach Qualität bezahlt. Allter Erown- und Fullbrand matter, 31 M. tr. gesordert. Bon Norwegischem Fetthering der Wochen-Import 3300 To., das Geschäft darin war ruhig und wurde sür Kausmanns- 21—23 M., großmittel 22—23 M., reell mittel 21—22 M. tr. bez. und ist dazu ferner käuslich. Bornholmer Küstenhering 20 M. tr. gesordert. gefordert.

Sarbellen. Nach Berichten von Holland hat der Fang auch in den letzten Tagen wenig Resultate gestiefert und wird der ganze Fang auf 15,000 Anker geschätzt. Preise gingen deshald fester, dier wurde für 1881er 96 M. pr. Anker bezahlt, 100 M. ges., 1875er und 1876er 180—200 M. nach Qualität und Bactung gesordert.

Cz. S. [Juderberichte.] Halle a. S., 1. Juli. Rohzuder sehr matt tendenzirt, dis 4 M. niedriger. Umsaß 4000 Etr. Notirungen: Kornzuder 96 pCf. 68 M., Rachproducte 94—91 pCf. 64—60,50 M., 90—88 pCf. 60—63 M., Melasse ercl. Lo. 9,60 M. — Rassinirte Zuder geschäftslos. Rominelle Rotirungen: Rassinade f. ercl. Haß 85, Melis I mit Haß 80,50 bis 81,50 M., Farin, blond gelb do. 76—70 Mart. — Preise per 100 Kilo bei Rassen auß erster Sand

bei Posten aus erster Hand.
Stettin, 9. Juli. Rohzuckern geschäftslos. In raffinirten Zuckern be-einslußten die flauen Berickte von außerhalbden Markt nicht und Preise bleiben hier bei den fortwährend kleinen Borräthen underänderk.

# Breslau, 11. Juli, 9½ Uhr Borm. Am heutigen Markte war der Geschäftsverfehr im Allgemeinen schleppend, bei mäßigem Angebot Preise zum Theil unverändert.

Weizen, feine Qualitäten preishaltend, per 100 Kilogr. schlesischer weißer 21,00 bis 22,40—23,10 Mark, gelber 20,50—21,40 bis 22,00 Mark, feinste Sorte über Notig bezahlt.

Roggen, nur billiger berkäuflich, per 100 Kilogr. 19,20 bis 20,00 bis 20,50 Mark, feinste Sorte über Nesiz bezahlt.
Gerste in ruhiger Haltung, per 100 Kilogr. 14,60—15,70 Mark, weiße 16,40 bis 17,00 Mark.

5 afer, nur feine Qualitäten beachtet, per 100 Kilogr. 14,20—14,80 bis 15,00—15,80 Mark, feinster über Notiz bezahlt.
Mais ohne Nenderung, per 100 Kilogr. 13,40—13,80—14,00 Mark.
Erbsen schwacher Umsab, per 100 Kilogr. 18,00—19,00 bis 20,80 Mark.
Victoria: 21,00—22,00—22,50 Mark. Bohnen in rubiger Haltung, per 100 Kilogr. 18,50—19,50—20,00 M.

Lupinen schwach zugeführt, per 100 Kilogr. gelbe 11,30—11,80 bis 12,50 Mark, blaue 11,10—11,60—12,30 Mark.
Widen schwacher Umsak, per 100 Kilogr. 13,20—13,70—14,30 Mark.
Delsaaten. Bon Winterrübsen neuer Ernte kleine Partien zugeführt.

Schlaglein schwach zugeführt. Pro 100 Kilogramm netto in Mark und Pf. Schlag-Leinsaat .... — — — Winterraps ..... — — Winterrühfen ..... 23 -Sommerrühsen .... — — Leindotter .... -

Rapstuchen behauptet, per 50 Kilogr. 7,20—7,30 Mart, fremde 6,90—7,10 Mart, September-October 7 Mart. Leinkuchen ohne Aenderung, per 50 Kilogr. 9,20-9,40 Mark, fremde

-8,60 Mark. Aleefamen ohne Umsat, rother nominell, per 50 Kilogr. 33—36 bis 40—46 Mark, weißer nominell, 35—45—53—60 Mark, hochfeiner

über Notiz. Tannenklee schwacher Umsak, per 50 Kilogr. —44—4838 Mark. Thumothee ohne Aenderung, per 50 Kilogr. 23—25—27 Mark. Mehl schwach gefragt, per 10° Kilogr. Weizen sein 31,00—31,75 Mark, Roggen sein 31,25—32,00 Mark, Hausbacken 30,25—31,00 Mark, Roggen-Futtermehl 12—13 Mark, Weizenkleie 9,75—10,25 Mark.

heu 3,00—3,20 Mark per 50 Kilogr. Roggenstroh 28,00—29,50 Mark per Schock à 600 Kilogr.

Glasgow, 9. Juli. Die Borräthe von Roheisen in den Stores bestaufen sich auf 569,400 Tons gegen 448,800 Tons im vorigen Jahre. Zahl der im Betrieb besindlichen Hochöfen 120 gegen 117 im vorigen Jahre.

Literarisches.

Literarif ches.

— [Gerichtsärzstliche Praxis.] Bierzig gerichtsärzstliche Gutachten, erstattet von Dr. Hermann Friedberg, Professor der Staatsarzneisunde an der Universität und Kreisphysikus in Breslau. Wien und Leipzig. 1881. (XIL und 452 S.) — lautet der Titel 'eines uns vorliegenden Werfes, dessen Brauchdarkeit für den Arzt und für den Juristen eine gleich hohe sein dürfte. Maßgedend für den Arzt und für den Juristen eine gleich hohe sein dürfte. Maßgedend für den Arzt und sür den Juristen eine gleich hohe sein durfte. Vassenderung: "Das gerichtsärztliche Gutachten des Spihedes Buches gestellte Anforderung: "Das gerichtsärztliche Gutachten soll eine den Kichter überzeugende klinische Darstellung sein". Die 40 vorliegenzben, mit großer Sorgfalt und Klarheit ausgearbeiteten Gutachten behandeln Entschädigungsansprüche, bedingt durch das deutsche Haftlichtgeset, vorsähliche Körperverlegung ober Berträge (Lebensdersichterungsbertrag, Gesindebertrag), Haftsähigkeit, Jurechnungsfähigkeit, Abtreiben der Leibesssucht, Ausselzung, Kindesmord, tödtliche Körperverlegungen, dewirtt durch der leinen der Bertzeuge ober durch Sift, Erträusen, Erticken, Erhängen, Erdorsseuds, Ausselzungen Werfzende Werfzenge vordsellung in der Urzt durch das dorliegende Werf in die gerichtsärztliche Braris eingeführt wird und sich die nach Form und Inhalt gleich vortrefsliche Darstellung für die gerichtsärztliche Untersuchung und Begutzachtung zum lehrreichen Muster nehmen kann, kann der Jurist, wenn er wirdt oder Muster nehmen kann, kann der Jurist, wenn er achtung zum lehrreichen Muster nehmen kann, kann der Jurist, wenn er nicht ohne Weiteres den Anspruch des Gerichtsarzies acceptiren will, sich ein für die hier in Frage kommenden Verhältnisse wünschenswerthes Verz-ständniß aneignen. Dem Richter wird dies um so leichter werden, als die Darstellungsweise, welche der Verfasser sür seine Gutachten gewählt hat, demselben vollkommen verständlich ist. So können wir denn vorliegendes. Werk dem Arzte und dem Juristen als gleich brauchbar auf das Wärmste

Meves: Die Civil-Procesordnung und die Zwangsvollstreckung in das nubewegliche Vermögen nach jest geltendem preußischem Necht. S. 536. (Breslau. 1881. Maruschte und Berendt.) Nach § 3 des Einsführungsgesehes zur Deutschen Sibilprocehordnung finden die Bestimmungen berselben "auf alle bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten Anwendung, welche der bei ordentlichen Gerichte gehören." Dennoch sind dem Herrschaftsgebiete der Deutschen Eidlyprocehordnung diesenigen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, d. h. diesenigen Rechtsstreitigkeiten in der weiteren Bedeutung des Wortesentrück, welche zwar einen privatrechtlichen Charakter an sich tragen, zu deren Entschedung aber die ordentlichen beutschen Gerichte (die Units-, die deren Entscheidung aber die ordentlichen deutschen Gerichte (die Amts. die Lande, die Oberlandesgerichte und das Reichsgericht) nicht berufen sind. Die Competenz der ordentlichen deutschen Gerichte kann aber nur aus doppeltem Grunde ausgeschlossen sein; entweder dadurch, daß für gewisse Rechtsteitseiten reichsgeselslich besondere Gerichte bestellt oder zugelassen sind oder dadurch, daß für sie die Zuständigkeit von Verwaltungsbehörden oder Berwaltungsgerichten begründet ist. (§ 13 G. B. G.) Soweit nun reichse gesehlich besondere Gerichte zugelassen sind — für Civilsachen sind reichse aefehlich nur die Consulargerichte durch das Geseh vom 10. Juli 1879 bestellt —, ist auch sür Preußen eine Reihe besonderer Gerichte bestehen geblieben. Ausserdem ist dei uns in Gemäsheit des § 5 sins-G. zur C.-B.-Ober Gebeime Ausserde, der welchen die Mitalieder der Familieben Familie der Geheime Juftigrath, bor welchem die Mitglieder der Königlichen Familie, sowie die der Fürstenhäuser Sohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sig= maringen regelmäßig Recht zu nehmen haben, aufrecht erhalten morden. Endlich hat Preußen gemäß des Borbehaltes im § 17 G. B. die Entscheisdung, betreffend die Zulässigteit des Nechtsweges dem durch das Gesey vom 1. August 1879 neu organisirten "Gerichtshof zur Entscheidung der Competenz= conflicte" belaffen. Soweit bagegen die Buftandigfeit bon Berwaltungsbehörden und Berwaltungsgerichten begründet ift, ift in Preußen bald der Rechtsweg gänzlich ausgeschlossen, bald die Entscheidung insofern nur probisorisch, als der Rechtsweg gegen sie im vollen Umfang offen gelassen ist, bald endlich sind die Administrativbehörden nur berusen, eine Borentscheidung über eine Bräjudicialfrage mit bindender Wirkung für den Richter zu treffeneine Bräjudicialfrage mit bindender Wirkung für den Richter zu treffen. Bürde schon hieraus erhellen, daß eine Uebersicht der particularrechtlichen, dem Procesprecht angehörigen Institutionen, welche von denen der deutschen Sichliprocesordnung nicht verdrängt worden sind, ein fühlendes Bedürsnissist, so macht sich dasselbe überdies nach zwei Richtungen hin demerklichen sin nacht sich dasselbe überdies nach zwei Richtungen hin demerklichen Seinmal ist nämlich die Landesgesetzgebung, wenn sie von ihrem Recht, die dürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, sür welche besondere Gerichte zugelassen sind, den ordentlichen Gerichten zu übertragen, Gebrauch macht, nach § 3, alin. 2 Sins-S. zur C-P.D. besugt, sowohl von den durch das Gerichtsderfassungsgesetz geregelten Zuständigkeitsnormen, als auch von dem in der Civilprocesordnung geordneten Berfahren abzuweichen. Sodann hat aber auch die Civilprocesordnung von dem Grundfas, daß sie auf alle bürzgerlichen Rechtsstreitigkeiten, welche dur die ordentlichen Gerichte gehören, Unwendung sindet, Aussnahmen zugelassen und der Barticular-Gesetzgebung Anwendung findet, Ausnahmen zugelassen und der Barticular-Gestgebung einen mehr oder minder großen Spielraum verstattet. Sowohl nach der einen mie nach der anderen Richtung hin ist die preußische Gestgebung nicht unthätig geblieben. Indem nun der durch seine anderweitige literarische Thätigkeit rühmlicht bekannte Herr Berfasser eine Darstellung des Rechtszustandes wie er sich in Preußen durch die Einführung der deutschen Einst-Procesordnung in Berbindung mit der im Anschluß darandenen Landschehen gegenemen genongenen Landschehen gegenemen gegenemen genongenen genongsgesehnehung gegenemärtig gestaltet im sinkenweitigen der ergangenen Landesgesehgebung gegenwärtig gestaltet, in spisematischem Justammenhange giebt, hat er sich einer ebenso schwierigen, wie für jeden preussischen Braktiker erwünschen Aufgabe unterzogen. Die anerkennenswerthe Sorgsalt und Gründlichkeit, mit welcher die Materie behandelt ist, dürftedem Werke wilksommene Aufnahme auch außerhalb der Kreise, auf die estimatische Sinie berechnet ist üdere in erster Linie berechnet ist, sichern. "Die Forsters und die Sumboldts." Gin Baar bunter Lebensläufe,

zur allgemeinen beutschen Biographie beigetragen von Alfred Dobe. (Leipzig, Dunder und Humblot.) Das vorliegende Buch bildet einem Separataboruct aus der in demselben Berlage erscheinenden "Allgemeinen beutschen Biographie". Diese in einem gewissen geistigen Zusammenhange siehenden lebensgeschichtlichen Culturz und Characterbilder zeichnen sich durch edle Einsacheit, Klarheit, Prägnanz der Sprache und ein warmes Colorit der Darstellung aus. Sie werden deshalb nicht nur für sich das Interesse der gebildeten Leser zu sesseln wissen, sondern es auch auf das zu wenig bekannte Gesammt-Unternehmen hinlenken. Wir empsehlen daher die erstere-wie das letztere der Beachtung bildungsemsiger Leser.

# Berliner Börse vom 9. Juli 1881.

| Fonds- und Geld-Course.  Deutsche Reichs-Anl.   4   102 40 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOLLING 2020                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Consolidite Anleihe do. do. 1876.  do. do. 1876.  Staats-Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fonds- und Ge                       | ld-( | Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| do. do. 1876   4   102,50 bz     Staats-Schuldscheine   7   31/2   99 63 bz     Berliner Stadt-Oblig.   41/2   103 10 bz     Berliner Stadt-Oblig.   41/2   103 10 bz     Berliner Stadt-Oblig.   41/2   103 10 bz     Pommaersche   41/2   105 10 bz     Od.   41/2   107 5 bz     do.   41/2   102,10 G     do.   41/2   102,10 G     do.   41/2   101,75 bz     Commersche   41/2   101,30 bz     Fommaersche   41/2   101,10 G     Fommersche   41/2   101,10 G     Fomm   | Deutsche Reichs-Anl.  4   102 40 bz |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Staats-Anteihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 4    | 102,50 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Präm. Anleihe v. 1855. 31/2 135 50 bz B Berliner Stadt-Oblig. 41/2 135 10 bz Berliner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Staats-Anleihe                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Berliner Stadt-Oblig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Staats-Schuldscheine .              | 31/2 | 153 50 bzB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Pommersche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berliner Stadt-Oblig.               | 41/2 | 103 10 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Lndsch. Central. 4   102,40 B   Kur- u. Neumärk. 4   101,30 bz   101,50 B   101,10 G     | do.                                 | 4    | 101 75 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Lndsch. Central. 4   102,10 B   101,30 bz   101,50 B   101,50 B   101,10 G    | E do                                |      | 102,10 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Lndsch. Central. 4   102,40 B   Kur- u. Neumärk. 4   101,30 bz   101,50 B   101,10 G     | Posensche neue.                     | 4    | 101 00 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Kur- u. Neumärk. 4 101,30 bz<br>Pommersche 4 101,10 bz<br>Preussische 4 101,10 G<br>Westfäl. u. Rhein. 4 101,75 bz<br>Såchsische. 4 101,50 G<br>Badische PrämAnl. 4 134,90 bz<br>do. Anl. v. 1875<br>Cöln-Mind. Prämiensch<br>Sächs. Rente von 1876 3 81,50 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schlesische                         | 31/2 | 94,00 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Badische PrämAul. 4 134,80 bz<br>Baierische PrämAul. 4 134,90 bz<br>do. Anl.v.1875 4 101,90 bz<br>Göln-Mind,Prämiensch 31/2 131,20 bz<br>Sächs, Rente von 1876 3 81,50 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kur- n Neumärk.                     | 4    | 101,30 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Badische PrämAul. 4 134,80 bz<br>Baierische PrämAul. 4 134,90 bz<br>do. Anl.v.1875 4 101,90 bz<br>Göln-Mind,Prämiensch 31/2 131,20 bz<br>Sächs, Rente von 1876 3 81,50 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pommersche                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Badische PrämAul. 4 134,80 bz<br>Baierische PrämAul. 4 134,90 bz<br>do. Anl.v.1875 4 101,90 bz<br>Göln-Mind,Prämiensch 31/2 131,20 bz<br>Sächs, Rente von 1876 3 81,50 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preussische                         |      | 101,10 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Badische PrämAul. 4 134,80 bz<br>Baierische PrämAul. 4 134,90 bz<br>do. Anl.v.1875 4 101,90 bz<br>Göln-Mind,Prämiensch 31/2 131,20 bz<br>Sächs, Rente von 1876 3 81,50 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Westfal. u. Rhein.                  |      | 101,75 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Badische PrämAul. 4 134,80 bz<br>Baierische PrämAul. 4 134,90 bz<br>do. Anl.v.1875 4 101,90 bz<br>Göln-Mind,Prämiensch 31/2 131,20 bz<br>Sächs, Rente von 1876 3 81,50 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schlesische                         |      | 101,50 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| do. Anl. v. 1875 4 101,93 bz Cöln-Mind, Prämiensch 31/2 131,20 bz Sächs. Rente von 1876 3 81,50 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Badische PrämAnl                    |      | 134,80 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Cöln-Mind, Prämiensch   31/2   131,20 bz Sächs, Rente von 1876   3   81,50 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baierische PramAnl.                 |      | 101,90 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Dacino, 10 and 1 | Cöln-Mind, Prämiensch               | 31/2 | 131,20 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sächs. Rente von 1876               | -    | AND PARTY OF THE P |  |  |  |

Hypotheken-Certificate. KruppschePartial-Obl. | 5 | 110 25 bz | Unkb.Pfd.d.Pr.Hyp.-B. | 41/2 | 108,00 bz | 100,50 G | Number | N

Amerik, rückz, p. 1881 6
do. 50% Anleihe. 5
Hal, 50% Anleihe. 5
Raab-Graz, 100Thir.-L. 4
Rumänische Anleihe. 8
Rumänische Anleihe. 6
Türkische Anleihe. 6
do. do. 4
do. Papierrente. 5
do. Loose (M.p.St.) fr.
Ung. 10% St. Eisnb.-Anl. 5
Ung. 10% St. Eisnb.-Anl. 5
Ung. 10% St. Eisnb.-Anl. 5
Finnische 10 Thir.-Loose 50,30 G

Türken-Loose 44,50 bzB

Eisenbahn-Prioritäts-Actien. Berg. Märk, Serie II. . | 41/2 | 103 90 B do. | III.v.St.31/4 g. | 31/2 | 94,10 G do. | do. | VI. | 41/2 | 104,25 bz do. | Hess. Nordbahn | 5 | 103 60 B 103 60 B | Color | Colo 5 | 105 to 0 | 4 | 4 | 104 00 | B | 4 | 101,50 | G | 4 | 101 50 | G | 41/2 | 103,90 | bz | 41/2 | 103,90 | bz | 41/2 | 103 00 | G | 4 | 101 00 | G | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 10 103 00 G 103 00 G 103 00 G 92 25 G 103 50 G do. Ndrschl.Zwgb.
Ostpreuss. Südbahn .
Rechte-Oder-Ufer-B. 104 50 bzB Schlesw. Eisenbahn 96 75 bz 91 20 B 94.00 B

101,10 G 89,25 bz 88,00 bzG 69,90 bz 89,60 B 89,60 B 89,60 B 84,10 bzG 100,00 bzG 81,50 bz 82,00 bzB 84,20 bzG 85,25 bz 84,50 bzB 74,25 bz 45,00 etbzB 77,40 bz 87,40 bz 87,40 bz 87,40 bz do. do. II.
do. do. III.
do. do. IV.
Mahrische Greuzbahn
Mähr,Schles,Centralb,
Kronpr, Rudolf-Bahn.
Oesterr, - Französische | do, | do, | II, | 3 | do, südl,Staatsbahn | 3 | do, | neue | 3 | do. | Obligationen | 5 | Marschau-Wien III. | 5 | do, | IV. | 5 | do, | V. | 5 | do, | VI. | 5 | 287,50 bz 287,10 bz 100,80 etbz G 102 00 etbz G 104,10 G 103 80 bzG 103 80 bzG 105,80 bzG

Wechsel-Course. 

Kurh, 40 Thaler-Loose 287,75 bz Badische 35 Fl.-Loose 215,00 G Braunschw, Prämien-Anleihe 99,25 bzG Oldenburger Loose 152,50 B

Ducaten 9,68 G Sover. 20,40 bz Napoleon 16.30 bz Imperials 16,70 G

Oestr. Bkn. 175,75 bz do. Silbergd. —— Russ. Bkn. 211,20 oz

| Eisenbahn-Stamm-Actlen. |       |        |      |                |        |   |
|-------------------------|-------|--------|------|----------------|--------|---|
| Divid. pro              | 1879  | 1880   |      |                |        | ŀ |
| Aachen-Mastricht.       | 3/4   | 3/4    | 4    | 51,50          | bzG    | ı |
| BergMärkische           | 41/4  | 51/8   | 4    | 124,60         | bzG    | ı |
| Berlin-Anhalt           | 5     | 6      | 4    | 141,00         | bzG    | ı |
| Berlin-Dresden          | 0     | 0      | 4    | 22,30<br>31,75 | bz     | ı |
| Berlin-Görlitz          | 0     | 0      | 4    | 31,75          | bzG    | ı |
| Berlin-Hamburg .        | 121/2 | 141/4  | 4    | 285,50         | bz     | ı |
| BerlPotsd-Magdb         | 14    | -      | 4    |                |        | ı |
| Berlin-Stettin          | 43/4  | 48/4   | 43/4 | 118,75         | bzG    | ı |
| Böhm, Westbahn.         | 6     | 7      | 5    | 139,40         | bz     | ı |
| Bresl-Freib             | 43/4  | 43/4   | 4    | 106,40         | bz     | ı |
| Cöln-Minden             | 6     | 6      | 6    | 152,90         | bz     | ı |
| Dux-Bodenbach.B         | 0     | 4      | 4    | 147,60         | bzG    | ı |
| Gal. Carl-LudwB.        | 7,738 | 7 738  | 4    | 142,50         |        |   |
| Halle-Soran-Gub         | 0     | 0      | 4    | 26,40          | bz     | ı |
| Kaschau-Oderberg        | 4     | 4      | 4    | 65,60          | bz     | ı |
| Kronpr. Rudolfb         | 5     | 5      | 5    | 72,50          | bz     | ı |
| LudwigshBexb            | 9     | 9      | 4    | 209,00         | bz     | ı |
| MärkPosener             | 0     | 0      | 4    |                | bz     | ı |
| Magdeb Halberst.        | 6     | 6      | 6    |                |        | ı |
| Mainz-Ludwigsh          | 4     | 4      | 4    | 99,75          | bzG    | ı |
| NiederschlMärk          | 4     | 4      | 4    | 101,10         | bz     | ı |
| Oberschl. A.C.D.E.      | 93/5  | 104/5  | 31/2 | 240,00         | bzG    | ı |
| do. B                   | 93/5  | 104/5  | 31/2 | 197,75         | bz     | Į |
| OesterrFr. StB.         | 6     | 6      | 4    | 630,00-        | 639,00 | ı |
| Oest. Nordwestb         | 4     | 41/5   | 5    | 384,00         |        | ı |
| Oest.Südb.(Lomb.)       | 0     | 0      | 4    | 221,00-        | 20,50  | ı |
| Ostpreuss. Südb         | 0     | 0      | 4    | 51,60          | bzG    | ı |
| Rechte-OUB              | 73/10 | 711/12 | 4    | 161,40         | bz     | ı |
| Reichenberg-Pard.       | 4     | 4      | 41/2 | 72,50          | bzG    | ı |
| Rheinische              | 7     | 61/2   | 61/2 | 164,10         | bz     | 1 |
| do. Lit.B. (40/e gar.)  | 4     | 4      | 4    | 102,25         |        | 1 |
| Rhein-Nahe-Bahn         | 0     | 0      | 4    | 17,90          | bz     | ı |
| Rumän, Eisenbahn        | 33/5  | 31/3   | 31/3 | 64,25          | bz     | ı |
| SchweizWestbahn         | 0     | 0      | 4    | 39,60          | bzG    | ł |
| Stargard-Posener.       | 41/9  | 41/2   | 41/2 | 103,40         | bz     | I |
| Thüringer Lit. A        | 81/9  | 91/2   | 4    | 199,50         | bzG    | ı |
| Warschau-Wien .         | 112/3 | 10     | 4    | 277,00         | bz     | ı |
| Weimar-Gera             | 41/2  | 41/2   | 41/2 | 51,75          | etG    | I |
|                         |       |        |      | ALC: NO.       | -      | 1 |
|                         |       |        |      |                |        |   |

Eisenbahn-Stamm-Prioritäts-Actien. 

Bank-Papiere.

Allg.Deut.Hand.-G.
Berl. Kassen-Ver.
Berl. Handels-Ges.
Berl. Prd.-u.Hdls.-B.
Braunschw. Bank.
Bresl. Disc.-Bank.
Bresl. Wechslerb.
Coburg.Cred.-Bnk.
Damst. Creditbk.
Damst. Creditbk.
Damst. Creditbk.
Deutsche Bank...
do. Hyp.-B.Berl.
Disc.-Comm.-Anth.
do. uit.
Genossensch.-Bnk. 7
do. junge
Tolling of the comments of 99/10 4 99/10 4 41/2 4 41/2 4 42/3 4 63/3 4 63/3 4 51/2 4 91/2 4 51/6 4 10 4 651/4 4 87,75 G 195,00 G 111,09 bzB 78,00 bzB 98,00 bzG 102,50 bzG 166,75 bzG 89,50 G 110,60 G 173,50 bz 51/4 4 10 4 110 4 51/2 4 4 51/2 4 4 51/2 4 4 9 4 91/2 4 9 4 91/2 4 10 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 111/4 4 1 94,80 bz 234,10 bz 233,99-33,75 132,00 bzG do. junge Goth. Grundcredb. 99,75 bz 97,20 bzG 106,75 G 98,60 G 74,00 G 164,25 bz G 141,70 bz 118,00 bz 187,60 bz G 63,90 bz J 95,40 bz 631,60-630,50

126,60 bzG 114,00 bzG 128,00 bzB 119,50 bzG 127,50 bzG 112,25 bzG In Liquidation. | Centralb.f. Genoss. | - | - | fr. | 12,40 G | Thüringer Bank . . | - | - | fr. | 96,00 G Industrie-Papiere. D. Eisenbahnb.-G. | 9 Märk.Sch.Masch.G | 0 32,50 bzG 49.70 bzG Nordd. Gummifab. 91,00 bzG 1027 B Pr. Hyp.-Vers.-Act. 2 Schles. Feuervers. 22 21/2 - 4 97,10 bzG - 4 60,25 bzG - 4 15,66 bzG - 6 92,25 bzG - 4 114,90 bz - 4 34,20 bzB - 4 60,00 bzG - 6 106,00 bzG - 6 106,00 bzG - 6 107,00 B - 51/2 4 107,00 B - 51/2 4 97,90 bz - 5 10,00 bzG - 6 106,00 bzG - 6 107,50 G - 4 68,00 B - 6 61/2 4 73,50 bzG - 4 73,50 bzG - 4 73,50 bzG Bismarckkütte do, Oblig.
Schl. Kohlenwerke
Schl. Zinkh. Actien
do. St.-Pr.-Act.
do. Oblig.
Oppeln. Portl. Cem.
Groschowitzer do.
Tarnowitz. Bergb.
Vorwärtshütte. . . . Bresl, E.-Wagenb.
do, ver.Oelfabr.
do, Strassenb.
Erdm. Spinnerei .
Görlitz, Eisenb.-B.
Hoffm. Wag.-Fabr
O.-Schl. Eisenb.-B.
Schl. Leinenind .
do, Porzellan .
Wilhelmsh MA .. 91,75 G 81,00 B 130 99 bz 33,25 etbzB 82,00 G 54,00 G 44,00 bzG 100,75 B 22 25 G 31,25 bzG

Bank-Discont 4 pCt. Lombard-Zinsfass 5 pCt.

Schifffahrtsliften. Stettiner Oberbaumlifte. 7. Juli. Schiffer Nitschfe von Breglau an

do. Porzellan . . 2 Wilhelmsh. MA. . . 0

Bander mit 30 2B. Raps. Sminemünder Einfuhrlifte. Kronstadt: Neptun, Hansen. Aron 2800 Tschwt. Roggen. — Kopenhagen: Bergenbuns, Hansen. J. Chr. Giertsen 429 Lo. Heringe. Schröder u. Tresself 92 do. Hugo Witt 100 do. Theod. Helm. Schröder 372 do. — Bremen: Citadelle, Ohlhaver. Heroz

tisky u. de la Barre 150 Sak Reis. Korth u. Büttner 100 Ball. do. Elkan u. Co. 91 do. — Petersburg: Stettin, Albrecht. Carl Boben 199 K. Olein. R. Bergemann 1414 Afchwt. Hafer, 1 Partie Roggen. Sertha, Hahn Dtto Kühnemann 79 Ball. Flachsheede. Orbre 225 Ball. Flachs, 700 Afchwt. Roggen, 2000 do. — Kopen hagen: Litania, G. Ziemke. Mever H. Berliner 150 Ball. Reis. Rasche u. Pramiz 100 do. Herotiski u. de la Barre 100 do. Orbre 100 Faß Schmalz. — Morrisonshaven: Peter, Backofen. 197,970 Kgr. Steinkohlen.

Telegraphische Course und Börsen-Nachrichten.

Teankfurt a. M., 9. Juli, Nachmittags 2 Uhr 30 Min. [Schluß: Course.] Londoner Wechsel 20, 507. Hariser Wechsel 81, 15. Wiener Wechsel 175, 45. Köln-Mindener Stamm-Actien 153. Aheinische Stamms Actien 164. Hessische Ludwigsbahn 995/s. Köln-Mind. Krämien-Antd. 1311/2. Keichsauleihe 1023/s. Keichsbant 1497/s. Darmstädter Vankt. 1311/2. Keichsauleihe 1023/s. Keichsbant 1497/s. Darmstädter Vankt. 1314/2. Wiener Bankverein 1183/s. Silberrente 687/s. Parinstate Antd. 1735/s. Meininger Bank 1021/2. Desterr.-Ungarische Bank 733, —. Credit-Actien\*) 3141/2. Wiener Bankverein 1183/s. Silberrente 687/s. Papierrente 675/s. Goldrente 821/4. Ungarische Goldrente 1021/2. 1860er Loofe 1295/s. 1864er Loofe 330, 40. Ung. Staatsloofe 238, 80. Ung. Oftbahn-Oblig. II. 973/s. Böhnische Westbahn 2817/s. Clisabethbahn 1831/4. Nordwestbahn 1925/s. Galizier 2841/2. Franzosen\*) 3141/2. Lombarden\*) 1101/4. Italiener —.

1877er Kussen 928/s. 1880er Kussen 751/2. II. Orientanleihe 603/4. III. Orientanleihe 605/s. Central-Bacisk 1151/4. Buschtiebrader —. Ungar. Bapierrente —. Elbthal —. Lothringer Cisenwerke —, Bridat-Discont — pcs. Spanier —. Schluß abgeschwächt.

Rach Schluß der Börse: Creditactien 314. Franzosen 313. Galizier 2843/4. Lombarden 1101/4. Desterr. Goldrente —. Ungar Goldrente —.

1880er Ruffen -

1880er Nussen — \*) per medio resp. per ultimo. Hand spamburg, 9. Juli, Nachm. [Schluß = Course.] Preuß. 4proc. Consols 1027/8, Handm. [Schluß = Course.] Preuß. 4proc. Consols 1027/8, Hand spamburger St.-Pr.-A. 127, Silberrente 685/8, Dest. Goldzente 82, Ung. Goldzente 1021/2, 1860er Loose 130, Gredit-Actien 314, Franzosen 788, Lombarden 275, Italien. Mente 931/8, 1877er Nussen 92, 1880er Nussen 745/8, II. Orient-Anl. 583/4, III. Orient-Anl. 581/2, Laurazhitte 1141/2, Norddeutsche 1871/2, 50/0 Amerik. —, Khein. Gisend. 1631/2. do. junge 1601/2, Bergisch-Märkische do. 1241/2, Berlin-Hamburg do. 286. Altona-Kiel do. 180. Sprocent. österr. Papierrente —. Discont 23/4 0/0.

Schwach.

Samburg, 9. Juli, Nachm. [Getreidemarkt.] Weizen Ioco fest, auf Termine ruhig. Roggen locoruhig, auf Termine unberändert. Weizen pr. Juli-August 210, 00 Br., 209, 00 Gd., pr. Septhr-Octor. 210, 00 Br., 209, 00 Gd., pr. Septhr-October 165, — Br., 163 Gd. Hair Mill. Gerste leblos. Rüböl matt, loco 56, —, pr. October 56, —. Spiritus unverändert, pr. Juli 49½ Br., pr. August-September 49¼ Br., pr. Septhr-October 48 Br., pr. Octo-Robb., 47¾ Br. Rasse sehr ruhig, geringer Umsas. Betroleum unverändert, Standard white loco 7, 55 Br., 7, 40 Gd., pr. Juli 7, 40 Gd., pr. August-December 7, 80 Gd. Wetter: Wolkig.

Wien, 10. Juli, Borm. 10 Uhr 50 Min. [Privatversehr.] Dester. Credit-Actien 357, 30, do. Papierrente 77, 45. Matt.

London, 9. Juli. Silber 51½.

Posen, 9. Juli. Spiritus pr. Juli 54, 70, pr. August 54, 90, pr. September 54, 50. Get. — Liter. Behauptet.

Liverpool, 9. Juli, Bormittags. [Baumwolle.] (Ansangsbericht.) Muthmaßlicher Umsas 10,000 Ballen. Stetig. Lagesimport 14,000 Bll. amerikanischer

amerifanische.

Riverpool, 9. Juli, Nachmittags. [Baumwolle.] (Schlußbericht.) Umfaß 10,000 Ballen, davon für Speculation und Export 1000 Ballen. Amerikaner ½6 D. höher. Middl. amerikanische August-September-Lieserung 6½6, September-October-Lieserung 6½6, November-December-Lieser

Amerikaner ½6 D. höher. Middl. amerikanische Angust-September-Lieferung 6½6, September-October-Lieferung 6¾6, November-December-Lieferung 5½6 D.

Peft, 9. Juli, Borm. 11 Uhr. [Productenmarkt.] Weizen loco sest, and Termine wenig animirt, pr. Herbst 11, 32 Gd., 11, 35 Br. Hafer pr. Herbst 6, 45 Gd., 6, 50 Br. Mais pr. Juli-August 6, 24 Gd., 6, 25 Br. Kohlravs 12¾8. — Wetter: Schön.

Paris, 9. Juli, Nachmittags. [Productenmarkt.] (Schlußbericht.) Weizen behauptet, pr. Juli 28, 40, pr. August 28, 40, pr. September-October 28, 30, pr. September-December 28, 25. Roggen ruhig, pr. Juli 20, 50, per September-December 19, 60. Mehl seft, pr. Juli 66, 50, pr. August 65, 50, pr. September-October, 9 Marques, 61, 75, pr. September-December, 9 Marques, 61, 76, 75, pr. Lugust 77, 25, pr. September-December 78, 50, pr. Juli 76, 75, pr. Lugust 77, 25, pr. Juli 63, 75, pr. August 63, 50, pr. September-December 60, 75. — Wetter: Bebedt.

Paris, 9. Juli, Nachmittags. Rohsuder 88° loco ruhig, 63, 25 bis Paris, 9. Juli, Nachmittags. Rohsuder 88° loco ruhig, 63, 25 bis

Paris, 9. Juli, Nachmittags. Rohzuder 88° loco ruhig, 63, 25 bis 63, 50. Weißer Juder ruhig, Nr. 3 per 100 Kgr. pr. Juli 78, 25, per August 76, 00, per September 67, 10, per October-Januar 63, 75.

Antwerpen, 9. Juli, Nachm. 4 Uhr 30 Min. [Petroleummarkt.] (Schlußbericht.) Rassinites, Type weiß, loco 19½ bez. und Br., per August 19½ Br., per September 20 Br., per September 20½ bez., 208/s

Br. Fest.
Bremen, 9. Juli, Nachmittags. Petroleum sest. (Schlußbericht.)
Standard white loco 7, 65 Br., per August 7, 75 Br., per SeptemberDecember 8, 05 Br.

Meteorologische Beobachtungen auf der königl. Universitäts. Sternwarte zu Breslau.

| 1   | Juli 9., 10.                                                                                | Nachm. 2 11.                                           | Abends 10 U.                                          | Morgens 6 U.                                |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
|     | Luftwärme (C.)<br>Luftdruck bei 0° (mm)                                                     | + 16°,9<br>746''',3                                    | + 13°,8<br>747''',3                                   | + 14°,4<br>748′′′,5                         |  |  |  |
| No. | Dunstdruck (mm)                                                                             | 12,1                                                   | 10,5                                                  | 748",5<br>10,6<br>87                        |  |  |  |
| 1   | Dunstfättigung (pCt.)                                                                       | 85<br>SD. 1.                                           | 91<br>NW. 1.                                          | NW. 2.                                      |  |  |  |
|     | Wetter Wärme der Oder (C.)                                                                  | Regen.                                                 | 3. heiter.                                            | wolfig.<br>22°,1.                           |  |  |  |
|     | water our sour (or)                                                                         | man warm with the                                      | TOTAL CAPILITY STREET                                 | DESCRIPTION OF STREET                       |  |  |  |
|     | Puli 10 11                                                                                  | 1 Machin 2 11.                                         | 1 91honna 1011.                                       | Morgens 6 11.                               |  |  |  |
|     | Juli 10., 11.<br>Luftwärme (C.)                                                             | Nachm. 2 U.<br>+ 18°,6                                 | Abends 10 U.<br>+ 14°,1                               | Morgens 6 U.<br>+ 12°,4                     |  |  |  |
|     | Luftwärme (C.) Luftdruck bei 0° (mm)                                                        | + 18°,6                                                | + 14°,1<br>749′′′,3                                   | + 12°,4<br>751′′′,9                         |  |  |  |
|     | Luftwärme (C.)                                                                              |                                                        | + 14°,1<br>749''',3<br>10,0<br>84                     | + 12°,4<br>751''',9<br>10,0<br>94           |  |  |  |
|     | Luftwärme (C.)<br>Luftdruck bei 0° (mm)<br>Dunstdruck (mm)<br>Dunstsättigung (pCt.)<br>Wind | + 18°,6<br>748''',5<br>8,8<br>55<br>\$\mathbb{D}\$. 2. | +14°,1<br>749"',3<br>10,0<br>84<br>\$\mathbb{D}\$. 3. | + 12°,4<br>751''',9<br>10,0<br>94<br>NW. 2. |  |  |  |
|     | Luftwärme (C.)<br>Luftdruck bei 0° (mm)<br>Dunstdruck (mm)<br>Dunstsättigung (pCt.)         | + 18°,6<br>748''',5<br>8,8<br>55                       | + 14°,1<br>749''',3<br>10,0<br>84                     | + 12°,4<br>751''',9<br>10,0<br>94           |  |  |  |

**Wasserstand. Breslau**, 11. Juli. D.-P. 5 M. 8 Cm. U.-P. — M. 32 Cm. 9. Juli. D.-P. 4 M. 84 Cm. U.-P. — M. — Cm.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein.

Gorkauer Societäts-Brauerei,

Gartenlocal an der Promenade zwischen Ohlauerstraße und Liebichshöhe, empfiehlt ihr gutes, feines Lagerbier. Küche gut und preismäßig. Mittagtisch von 75 Pf. ab. [918]

Elegante, sowie einfache Einrahmungen jeder Art werden in elgener Fabrik sauber ausgeführt. Bruno Richter, Kunsthandlung, Schlossohle. [647]

10050

zur Schlesischen Gewerbe- und Industrie-Ausstellung à 1 Mark

gegen Einsendung des Betrages per Postanweisung zuzüglich 15 Pfg. Porto.

General-Debit Herz & Ehrlich, Breslau.

Schlesische Gewerbeund Industrie-Ausstellung in Breslau im Jahre 1881,

verbunden mit ber Gemälde-Ausstellung bes Schleftschen

Täglich geöffnet von 8 Uhr Vormittags bis 6 Uhr Abends, von da ab Garten · Concert bis 10 Uhr Abends.

# Schlesische Gewerbe= und Industrie=Ausstellung in Breslan im Jahre 1881.

Bur Erleichterung des Besuches der Ausstellung haben die schlesischen Bahnen die Sinrichtung getrossen, daß an jedem Dinstag und Sonnabend während der Dauer der Schlesischen Gewerde: und Industrie:Ausstellung unter der Bedingung der gleichzeitigen Entnahm einer Eintrittsfarte für die Ausstellung — Preis pro Karte 50 Pf. — dei allen Stationen zum ersten für die Versonenbesörderung bestimmten Zuge Billets II. und III. Klasse nach Breslau zum Preise der einfachen Zour ausgegeben werden, welche zur Kücksahrt mit jedem beliedigen Juge (Personen: und Schnellzüge) berechtigen und bei Entsernungen die einfahl. 200 km zweitzage, bei weiteren Euffernungen drei Tage Eiltigkeit haben (den Lösungstag eingeschlossen). Die Kückreise nuß spätestens am letzten Giltigkeitstage angetrefen werden. angetreten werden.

Der geschäftsführende Ausschuß.

Bekanntmachung.

Am 25. Juli cr., Vormittags 10 Uhr, sollen auf dem Bahnhose der Dels-Gnesener Eisendahn zu Dels, und zwar nächst dem Güterschuppen dasselbst ca. 6000 Kilogramm altes Schmiedes und ca. 2000 Kilogramm altes Gußeisen, herrührend von optischen Bahn-Streckensignalen ze. im öffentlichen Versteigerungswege gegen gleich daare Bezahlung verkauft werden. Kaussussige werden bierzu eingeladen. [1126] Dels, den 7. Juli 1881. Der Abtheilungs Baumeister der Dels-Gnesener Eisenbahn-Gesellschaft. Kiechöfer.

Lobe-Theater. Montag, den 11. Juli. "Die Kinder bes Capitan Grant."

Liebich's Etablissement. Seute:

Concert der Pelz'schen Capelle. Anfang  $7^3/_4$  Uhr. [1028] Alles Uebrige bekannt.

Stadttheater - Cavelle. Gebr. Mösler's Ctabliffement. zäglich Goncert.

Anfang  $7^3/_4$  Uhr. [1029] Entree 25 Pf. oder 1 Bons.

Für Hautsranke 2c. Sprechftb. Bm. 8—11, Nm. 2—5, Bres-lau, Ernftftr. 11. Auswärts brieflich. Dr. Karl Weisz,

in Desterreich-Ungarn approbirt. Silbergraue Couverts.

1000 [] undurchsichtig m. Firma M. 3,00 1000 Geschäftskart., Rücks. Rota = 6,00 1000 gelb. Backetadr. m. Firma = 4,00 1000 w. Backetzettel mit Firma = 1000 Memoranden mit Firma = 1000 Kostfarten mit Firma = 4,50 1000 Reise-Abisk mit Firma = 6,00 1000 Wechsel oder Outst. m. F. = 5,00 1000 Rechnungen mit Jirma = 5,00 1 Rieß weißliniirt [] Kost m. F. = 6,00 1 Copirbuch 1000 Fol. m. Reg. = 2,50

Ulrich Kallenbach, Papierhandlung, Contobücherfabrit, 70 Dhlauerstr., Ede Bischofftraße.

Ein wahrer Schatz

für die unglüdlichen Opfer der Selbstbefledung (Onanie) und geheimen Ausschweifungen ift das berühmte Werk: Dr.Retau's Selbstbewahrung.

78. Aufl. mit 27 Abbild. Preis 3 Mark. Lese es Jeder, ber an ben schredlichen Folgen diefes Lasters leidet, seine auf richtigen Belehrungen retten jährlich Taufende vom sichern Tode. Zu beziehen durch G. Ponice's Schulbuchhandlung in **Leipzig**, sowie durch jede Buchhandlung in Breslau.

Flundern! gleich nach bem Fange st. ge-räuchert, bersende in Positisten bon 22—28 Stück Inhalf zu 3 Mf. franco pr. Postnachnahme.

P. Brotzen, Cröslin, Reg.=Bez. Stralfund.

auf verkehrreichster Straße Ratibors, nahe am Ninge, ist per October cr. zu vergeben durch

J. Kozlowski.

Bekanntmachung. Im Auftrage des Königlichen Breu-hischen Kriegs-Ministeriums soll im Wege der Submission die Lieferung

bon [68: 60,000 Leib-Strohfäcken, 44,000 Kopfpolstersäcken und 93,000 ordinären Handtückern verdungen werden, zu welchem Be= hufe ein Termin

auf den 20. Juli d. J., Vormittags 11 Uhr,

in unserem Geschäftszimmer (Abtheilung IV) anberaumt ist.
Lieferungslustige wollen bis zu biesem Termine ihre Offerten bersiegelt und mit der Aufschrift "Submission auf Wäschelieferung" an unseinsenden und in denselben angeben, daß sie don den betressenden Bedingungen Kenntniß genommen haben. Lehtere sind in unserer Realitratur

ehtere sind in unserer Registratur Die bezüglichen Normalproben liegen bei der Königlichen Garnison-Berwaltung hierselbst aus.

Offerten, welche mit Bezug auf besonbere, bon den Lieferungs-Unter-nehmern vorgelegte Proben abgegeben werden oder sonstige, den Bedingun-gen nicht entsprechende Angaben ent-

Bon ben oben bezeichneten, später-testens bis 1. Marz 1882 einzu-liefernden Wäschestinden können, je-nach Wunsch des Unternehmers, zur Ginlieferung beziehungsweifellbnahme-

gelangen: 36,500 Leib-Strohfäde, 20,500 Kopfpolstersäde franco Magazin und 43,000 ordinäre Sand= franco

Röln,

franco

fücher 15,000 Leib-Strohfäce, 15,000 Kopfpolstersäce 36,500 ordinäre Hand=

tücher 8,500 Leib-Strohfäcke, 8,500 Kopfpolstersäcke und

Magazin 13,500 ordinäre Hand= Mainz. tücher In den Submissions-Offerten ist

omit genau anzugeben, ob die qu. Bäschestücke sämmtlich ober nur zum Theil franco Magazin Breslau oder mit ben borbezeichneten Quantitäten nach Köln und Mainz eingeliefert merden.

Wegen anderweiter Verdingung der bis zum 1. März 1882 etwa nicht eingelieferten Wäschestücke auf Kosten des Unternehmers wird die ausgelegten Bedingungen Bezug genommen.

Breslau, den 27. Juni 1881. Königliche Intendantur 6. Armee-Corps.

Geschäftslocal

gesucht per 1. Januar, parterre oder 1. Stage, in guter Lage der

inneren Stadt. Offerten mit Preisangabe erbitte unter R. O. poftlagernd

Verantwortlich für den Inferatentheil: Dscar Melger. Drud von Graß, Barth und Comp. (W. Friedrich) in Breslau.

# Verzeichniß

der in der **B4**sten Verloosung gezogenen, durch die Bekanntmachung der Königl. Haupt-Verwaltung der Staatsschulden vom 1sten Juli 1881 zur baaren Einlösung am 1sten Januar 1882 gekündigten 438 Stück Privritäts-Obligationen Ser. I. zu 100 Athlr. und 875 Stück Ser. II. zu 50 Athlr. der Niederschlesischen Sigenbahn.

Abzuliefern ohne Zins-Rupons, aber mit Talons.

| Nummern<br>ber<br>Prioritäts-Obligationen<br>von bis incl.                                                                                                                                 | Nummern<br>ber<br>Prioritäts-Obligationen<br>von bis incl.                                                    | Nummern<br>ber<br>Prioritäts-Obligationen<br>von bis incl.                                       | Nummern<br>ber<br>Prioritäts-Gbligationen<br>von bis incl.                                                           | Rummern<br>ber<br>Prioritäts-Obligationen<br>von bis incl.                                                                             | Nummern<br>ber<br>Prioritäts-Obligationen<br>von bis incl.                                                                                   | Nummern<br>ber<br>Prioritäts-Gbligationen<br>von bis incl.                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie I. du 100 Athlr.                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
| 266—276<br>278—281<br>283—294<br>296<br>298<br>299<br>1700—1713                                                                                                                            | 1715—1730<br>2152—2180<br>2182<br>2735—2745<br>2747<br>2748<br>2750—2766                                      | 3377—3398<br>3400—3407<br>3632—3649<br>3651—3654<br>3656<br>3658—3664<br>3700—3707               | 3709—3730<br>4667—4676<br>4678—4683<br>4685—4690<br>4692—4699<br>5219—5227<br>5229                                   | 5231—5256<br>5259—5274<br>5276—5282<br>7100—7105<br>7107—7130<br>7227<br>7228                                                          | $\begin{array}{c c} 7230 - 7250 \\ 7252 \\ 7254 - 7259 \\ 9271 - 9282 \\ 9284 - 9296 \\ 9298 - 9302 \\ 12680 - 12687 \end{array}$            | 12689—12692<br>12694—12706<br>12708—12712<br>15002—15007<br>15009—15020<br>17513                                     |
|                                                                                                                                                                                            | Summa 438 Stück über 43 800 Athlr. = 131 400 Mark.                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                            | Serie II. zu 50 Athr.                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
| 1809—1839<br>1841—1847<br>1849—1865<br>1867<br>1869—1872<br>3162—3189<br>3191—3195<br>3197—3223<br>3623—3628<br>3630—3633<br>3635—3651                                                     | 3653—3656<br>3658—3683<br>3685<br>3687<br>3688<br>6887<br>6889—6896<br>6898—6918<br>6920<br>6921<br>6923—6944 | 6946<br>6948—6951<br>6953<br>8975<br>8976<br>8978—8988<br>8990—8993<br>8995—9035<br>9037<br>9038 | 16332<br>16334—16347<br>16349<br>16351—16354<br>16356—16373<br>16375—16378<br>16380—16393<br>16395<br>16396<br>16398 | 16399<br>16726—16731<br>16733—16741<br>16743—16745<br>16747—16784<br>16786—16789<br>18020—18039<br>18041<br>18043—18081<br>20194—20231 | 20233—20246<br>20248—20255<br>20322—20351<br>20353—20373<br>20375—20383<br>20448—20474<br>20476—20478<br>20480—20502<br>20504—20509<br>20511 | 29813<br>29815—29848<br>29850—29872<br>29874<br>29875<br>30778—30837<br>31726—31783<br>31785<br>31787<br>32438—32472 |
| Summa 875 Stück über 43 750 Athle. = 131 250 Mark. Hierzu: Summa der Prioritäts-Obligationen Ser. I. 438 » » 43 800 » = 131 400 »  Rusammen 1 313 Stück über 87 550 Athle. = 262 650 Mark. |                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |

### verzeich niß

ber aus früheren Verloosungen noch rückständigen Prioritäts-Obligationen Ser. I. und II. der Niederschlesischen Eisenbahn.

### Fünfundzwanzigste Verloosung

am 2. Januar 1873 zahlbar. Abzuliefern mit Kupons Ser. V. Nr. 7/8 und Talons.

Ser. II. zu 50 Rthlr. 13382.

### Siebemundzwanzigste Verloosung

am 2, Januar 1875 zahlbar. Abzuliesern mit Kupons Ser. VI. Nr. 3/8 und Talons. Ser. II. zu 50 Rthlr. AZ 1608.

Achtundzwanzigste Verloofung

am 2. Januar 1876 zahlbar. Abzuliefern mit Rupons Ser. VI. Nr. 5/8 und Talons.

Ser. II. 3u 50 Rthlr. 12 26157.

Neumundzwanzigste Verloofung

am 2. Januar 1877 zahlbar. Abzuliefern mit Kupons Ser. VI. Nr. 7/8 und Talons.

Ser. I. zu 100 Mthlr. 1 5666. Ser. II. 311 50 Rthlr. 1 28950.

Dreißigste Verloofung

am 2. Januar 1878 gahlbar. Abzuliefern ohne Rupons aber mit Talons.

Ser. II. 3u 50 Rthlr. 15414. 17.

Cinunddreißigste Verloofung

am 2. Januar 1879 zahlbar. Abzuliefern mit Kupons Ser. VII. Nr. 3/8 und Talons.

Ser. I. zu 100 Rthr. A 859. 65. 67. 77. 90. 1767. 81. 82. 3047. 216. 5209. 6492. 505.

61. 63. 12417. 15610. 27. 35. 36. 41. 16043. 17192 bis 94. 96. 97.

Ser. II. zu 50 Mthlr. № 5505. 8. 18. 28. 31. 32. 47. 55. 7036. 48. 49. 54. 74. 84. 10655. 67. 75. 80. 82. 83. 90. 92. 13807. 32. 46. 14960 bis 62. 66. 69. 73. 76. 77. 84. 92. 20076. 79. 116. 19. 22401. 6. 14. 37. 50. 25664. 83. 96. 700. 2. 5. 12. 17. 29. 31. 26250. 61. 62. 76. 308. 85. 86. 97. 99. 421. 612. 24. 26. 28. 33. 37. 50. 60. 28383. 86. 88. 439. 43. 46. 719. 23. 26. 28. 33. 35. 36. 39. 40. 43. 52.

Aweinnddreißigste Verloofung

am 2. Januar 1880 zahlbar. Abzuliefern mit Rupons Ser. VII. Nr. 5/8 und Talons.

Ser. I. zu 100 Rthlr. № 4. 21. 23 bis 28. 569. 70. 78. 4775. 86. 91. 92. 94. 922 bis 24. 5155. 58. 8797. 14643. 15837. 43. 47. 48. 816. 91 bis 93. 915. 12857. 68 bis 70. 72. 73. 13847.

16414. 17. 26. 74. 50. 63.

904. 10. 17. 18.

Ser. II. zu 50 Mthlr. № 778. 80. 84 bis 87. 96. 800. 15. 18. 19. 21. 22. 25. 2721. 27. 39. 42. 43. 54. 57. 62. 75 bis 7.7. 3372. 78. 99. 400. 2. 6. 14. 15. 20. 563. 72. 78. 94. 97 bis 99. 605 bis 10. 22. 914. 25. 40. 45. 71. 6423. 27. 34. 36. 42. 44. 57. 58. 62. 64. 7668 bis 71. 74. 75. 77 bis 83. 86. 712. 15. 32. 66. 67. 73. 81. 112. 15. 22. 14699. 714. 18. 19. 23. 29. 39. 44. 53 bis 55. 19679. 88. 93. 702.

20258. 61. 65. 83. 94. 97. 305. 6. 10. 12. 13. 22740. 50. 51. 53. 60. 63. 69. 59. 62. 63. 75 bis 79. 81. 85. 86. 88. 94. 99. 500. 4 bis 6. 10. 11. 33209. 10. 13. 16. 18. 20. 34.

Dreinnddreißigste Verloofung

am 2. Januar 1881 zahlbar. Abzuliefern mit Rupons Ser. VII. Nr. 7/8 und Talons.

Ser. I. zu 100 Athle. № 692. 700. 7. 10. 14. 15. 22. 2260. 61. 70. 71. 74. 672. 78. 81. 4190. 91. 94. 98. 99. 201. 5. 8. 700. 6. 22. 25. 34. 6157 bis 59. 61. 62. 72. 81. 85. 642. 43. 50. 59. 60. 65. 68. 71. 9002. 3. 5 bis 7. 9. 11433. 41. 46 bis 48. 50. 686. 96. 706.

88. 91. 675. 77. 82. 83. 92. 95. 934. 37. 40. 41. 46. 48. 52. 55. 63. 16704. 20. 29. 31.

Ser. II. zu 50 Rithlr. A 455. 56. 62. 63. 66. 67. 69 bis 71. 74. 78 bis 80. 85. 88. 89. 92. 93. 96. 502 bis 4. 8. 14. 98. 322. 25. 32 bis 36. 46. 47. 51. 56. 7410. 13. 18. 20 bis 23. 26. 33. 13227. 32. 33. 37. 55 bis 57. 65. 68. 69. 72. 75. 80. 84. 88. 14512. 13. 21. 22. 29. 66. 650. 52 bis 60. 65. 66. 70. 89. 93. 98. 15772. 77. 80. 82. 86. 89 bis 91. 93. 95. 818. 19. 18405. 10. 13. 23 bis 25. 27. 30. 32. 38. 39. 43. 23420. 24 bis 26. 32. 44. 45. 47. 49. 53. 55. 56. 20579 bis 84. 89. 90. 99. 609. 24. 55. 56. 61. 60. 62. 64. 65. 68. 72. 75. 78. 79. 25549. 50. 52. 54. 56. 58. 87. 93. 94. 99. 600. 29362. 66. 67. 71. 77. 84 bis 86. 97. 400. 9. 13. 16. 24. 30581. 82. 84. 86. 87. 89. 94. 95. 99. 607. 17. 19 bis 21. 23. 24. 26. 32. 37. 40. 46. 48. 49. 33851. 56. 57. 59. 63. 64. 68. 69. 75. 80. 81. 86. 88. 89. 94. 96. 98.

Berlin, den 1. Juli 1881.

34212. 16 bis 18. 23. 29. 31. 32. 38. 41. 42.

Königl. Haupt-Berwaltung der Staatsschulden.

Sydow. Hering. Merleter. Michelly.